Geschichte.

Harry ...





Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Rutherford Library, University of Alberta Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

Adel Bulling Asebers Call

## sämmtliche Meche.

TOTAL TREATMENT BUILDING



South distributed.

aming Daires medal gradiente de Ser 4 1988

analenguage selection and research a

### Carl Julius Weber's

# sämmtliche Werke.

Dreizehnter Band.

Mit konigl. wurttembergischem Privilegium.

Stuttgart. Hallberger'sche Verlagshandlung. 1836.

## Ritter - Wesen

und bie

### Templer, Johanniter und Marianer

ober

Deutsch-Ordens-Ritter

insbefonbere

b o n

Carl Julius Weber.

- Stat magni nominis Umbra.

3 weiter Band.

3weite, vermehrte und verbefferte Auflage.



Mit fonigl. wurttembergifchem Privilegium.

Stuttgart. Hallberger'sche Verlagshandlung. 1836. militer ethicsen

PT 2553. W3. W3. W3.

Bol. 13 min 199

Total State of State

and the state of t

number of the contract of the

#### Inhaltsanzeige des zweiten Theils.

Lea Managama Diegon e ann annatal et

| Cap. in the set with the control of | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Die Ritter ber Rreugguge, bie bochfte Ritter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Poefie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5          |
| II. Die Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22         |
| III. Die fpanischen und portugiefischen Ritter. Der Gib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39         |
| IV. Glang ber frangofischen und englischen Ritter mab=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| rend ihres 120jährigen Kampfes. Die Edonarde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| bu Guesclin, Boucicaut 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55         |
| V. Die Fortsetzung. La Pucelle und Bayard ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70         |
| VI. Faustrecht und Fehden, Kampf = und Kolbenrecht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84         |
| VII. Die Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100        |
| VIII. Der Schluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116        |
| IX. Die Adels = Ginigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132        |
| X. Die Städte : Bundniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150        |
| XI. Die letten beutschen Febberitter und Raufbolbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AAN        |
| Sidingen und Berlichingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164        |
| XII. Die Fortsetung. Georg Truchfeg und Grum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A STATE OF |
| bach. Undenfen an Brini und Scanderbeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180        |
| XIII. Bonden Ur fachen des Berfalls der Ritter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| fcaft, und etwas von italienischen Rittern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Sforza und Castruccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193        |
| XIV. Die Fortsegung. Frundsberg und Schertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| XV. Die Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 226        |
| XVI. Der Schluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241        |
| XVII. Die Templer, ihre Entstehung und Berfaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| XVIII. Schnelles Wachsthum bes Ordens und Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| im beiligen Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274        |

| Cap.                                                        | Geit  |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| XIX. Der Prozeß gegen bie Templer, ber icheuflichfte        |       |
| Justizmord in ber Geschichte                                | 287   |
| XX. Tragisches Ende ber Templer                             | 303   |
| XXI. Die Johanniter, ihre Entstehung und Berfaffung         | - 320 |
| XXII. Die Johanniter auf Eppern und Rhodus .                | 337   |
| XXIII. Die Johanniter auf Malta                             | 353   |
| XXIV. Die Fortsepung                                        | 366   |
| XXV. Die Revolution begrabt auch biefe Reliquie Des         |       |
| Mittelalters                                                | 379   |
|                                                             |       |
| Beilagen.                                                   |       |
| I. Chronologie ber Großmeifter, ber Templer, Johanniter     |       |
| und Deutsch = Orbensritter                                  | 395   |
| II. Kritisches Bergeichuiß ber vorzüglichften vom Berfaffer |       |
|                                                             | 397   |

A Banka Lastona prostation

ARCHITECT FOR CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

a profession of a particular particular and a particular particula

Is due to a few mentions with

Die Ritter der Kreuszüge, die höchste Ritter-Poesie.

rojenický gora<del>ktárick</del> objekty a kater

the daily of the section of the

Die Ritterfchaft hatte fich fcon gebildet, wenigstens in Frankreich, als ber Ruf zu ben Rreugzugen erfchallte, und ber in ber Rirche ju Gerufalem eingeschlafene Cucupeter traumte, daß der Erlofer und St. Peter vor ihm geftanden, und ihn zum Gefandten Gottes erflart batten. Man glaubte bem Schwarmer. Der Aberglaube hatte auch Sterne vom Simmel fallen feben, Cometen erblicht, wie Schwerter gestaltet, und ber himmel war blutroth, vers muthlich ein Norbschein. Hungerenoth und bie Seuche, bie gerade muthete, genannt bas beilige Reuer, machte den Aberglauben noch aufmerkfamer. Bu ben Schwarmern gefellten fich trugerische Pfaffen, Die zwei Ritter am himmet erblickt haben wollten im Rampfe, und ber, ber mit einem Rreuze bezeichnet war, fiegte; andere zeigten Rreuze am "eigenen Leibe, eingeprägt bon himmlifchen Banben, und wieder andere berficherten, Carl ber Große fen aus feinem Grabe bervorgegangen, und werde in bochft eigner Perfon das Commando übernehmen!

Die Ritter, bie bereits fur Waffenthaten und Minne fdmarmten, waren aberglaubifch genug, nun auch fur Religion zu fchwarmen. Es galt bas heilige Kreuz, ein

beiliges Land, fein irbifches Reich - es galt bas von Beiden befudelte Seiligthum Gottes, das Grab des Erlbs fere, ben Delberg, Golgatha und Bethfemane! und fo fetten Die Beroen Des Mittelalters an ihren frommen Wahn Blut, Leben und Gigenthum. Ronnen wir, ihre verfeinerten Entel, und ruhmen, daß wir an unfere Weisheit nur halb fo viel, als fie an ihre Thorheit magen? Die Rreuzzuge erzeugten die erfte Uebereinkunft europäischer Großen, gegrundet auf Religiositat und Begeisterung - im Bunde von Cambray (1508) aber erblicken mir bie zweite Uebereinfunft zur Theilung Benedige! Urfprung des europaischen Bolferrechte! Die Begeifterung, mit der die Rreugfahrer alle Guter der Sinnlichkeit einem bloß idealen Gute hinopferten, vermag ben Philosophen auszusohnen mit ihrer milden Unternehe mung, mit ihren abentenerlichen Mitteln, und mit bem gangen dimarifchen Gegenstande !

Die mabre goldene Ritterzeit mar die Zeit biefer Rrengzuge, mo die erften Selden auf Thronen-fagen, und Die Ritter fich wechselsweise begeifterten gum Stannen ber noch nicht berweichlichten Morgenlander. Frangofifde Ritter waren die Blumen der Ritterschaft, und daber feben wir fie auch zuerft an ber Spite Diefer fchwarmeris fchen Wanderungen, daber berrichten frangbfijche Geichlechter auf den Thronen Jerufalems und Conftantinopele, und Daber beifft noch beute in der Levante jeder Abendlander Franke, weil fich in ben Rrengzugen Die Frangofen guerft. und ftete am meiften ausgezeichnet haben. Themiftocles konnte über ben Tropaen des Miltigdes nicht mehr fchlafen, Cafar weinte an ber Bildfaule Alexanders, baß er noch fo wenig Thaten verrichtet habe, und fo ging es unfern Rittern, wenn fie von Palaftina erzählen borten, und von den Thaten, die da geschahen. Und nun erft noch ber ben Alten unbefannte Bebel. Glaube und Befebrung? Nam fuit ante Helenam teterrima causa belli - Cunnus - jest ein beiliges Grab.

Die Ritter waren alle fleine Duhammebe, in ber einen Sand bas Edwert, in ber andern ben Coran. Glaube firitt bier gegen ben Unglauben, jeder wollte ben andern auf ben rechten Weg fubren, auf bem er felbst nicht mar, Millionen bluteten, Staaten und Stadte murden verheert, um auf jenem Sugel ein Kreuz zu errichten, ober auf diesem eine Moschee, und die Worte Glaubige und Unglaubige machten Menfchen den Menfchen ju Todfeinden. Go biel vermochte bie Predigt zu Clermont im Jahr 1095, und Die Rangelberedt fam feit Dapft Urbane, Die aber auch, nach bem Ausbruck eines Zeitgenoffen, piperata facundia war - voll Pfeffer! Bir haben noch biefe Pfeffers predigt Urbane, gewiß die folgenreichste aller Reden, die je von heiliger Stelle berabgedonnert wurden! Die Stelle, welche die Ritter angeht, und ihnen im Angeficht einer halben Welt von Urban in Bart geworfen murbe, ift eben nicht urban, gebort aber bieber: "Und Ihr mit bem Rittergurtel, die ihr mit fo viel Stolz eure Bruder gers fleischer, wie euch selbst — ihr Unterdrucker ber Baisen und Wittwen, ihr Morber, Todtschläger und Kirchenrauber — um Christenblut zu vergießen wartet ihr bis man euch Gold anbietet, und ziehet dem Kriege nach, wie Geper bem Mafe - Diefer Beg entfernt euch von Gott - wollt ihr aber euren Seelen rathen, fo vertheidigt die Rirche bes Morgenlandes. Es ift fcredlich, Bruder! fcredlich ift es, bag ihr ranberifche Bande ausstredet nach Chriften gegen Saracenen fdwingt eure Schwerter - gegen Saras cenen - bas ift verdienftlich! Bier find Schape, Die euer fepn werben, Brod und Gold, ber nie ausgeht, und wer da fallt, fleidet fich in Purpur, und mit der ewigen Sieges : Frone, benn denen, die Gott lieben, muß alles zum Beffen bienen." - Und alles rief Deus lo vult! Gott will es! Und alle befreten fich rothe Rreuge auf die Rleider, wie bie Reufranten - Cocarben!

Groß mar bie Schwarmerei, aber ware fie bei blogen

Wallfahrten geblieben, wer mochte barüber lachen ober fpotten? Die Moslems mallfahrten nach Mecca, mo fie auch ein heiliges Grab haben - und die Britten laufen, mit bem Somer in ber Sand, herum an ben Ufern bes Scamandere und Iluffus und über ben Grabern Des Seftor und Achilleus, und fo batten Chriften immerbin nach Gerufalem, Bethlebem und Nagareth mandern mbaen. wo ber Stifter ihrer Religion geboren, geftorben und bes graben mar, gelehrt und gelitten hatte. - Man mag auch ber driftlichen Religion Menschen gewinnen, wenn man es fur beffer balt, aber bie Lander friedlicher Bolfer mit Rricg übergieben, und fie mit bem Schwerdte ausrotten, weil fie nicht glauben, mas Chriften glauben, bleibt ewig por ber Bernunft ein Greuel! Und wie viele Ritter mogen nicht ausgezogen fenn aus reiner lauterer - Langweile? und wie viel Gefindel mit aus reiner, lauterer - Liebers lichkeit? die Ritter, gewohnt des Waffengetummele, mußten die Gelegenheit ermunicht finden, mit ihrem Sandwerke fatt der Bolle, ben himmel verdienen, und fatt der bis herigen trockenen Raftenung im Rlofter, ihre Gunden auf Die thatigfte, friegerischste und glangenbite Beife abmaschen gu fonnen im Beidenblute. Giner der Troubadours, Pierre d'Auvergne vermabnt zu den Rreuzzugen mit den Borten : "ber, ber fallt, fann ju Gott fprechen: Wenn bu fur mich geftorben bift, fterbe ich jest nicht auch fur bich?" Sorel aber benkt schon freier "Jeder sucht feine Scligfeit uber bem Deer - ich habe feine Gile und will das ewige Leben fo fpat als moglich und baber gebe ich nicht zur Gee. Diefer Taumel dauerte noch fort in ben Ritterfahrten nach dem beiligen Grabe bis tief in Die Mitte bes 16ten Sahrhunderte, und das bekannte und noch jest nicht unintereffante, alte Reifebuch bes beil. Landes, 1584 Fol., wo wir die Pilgerreifen ber Grafen Golme, Lowenstein , S. Bogeslaus von Doms mern, Pfalggrafen Ruprechte, Tuchers von Rurnberg 26. cfen, fagt: manniglich, fo fic liefet, muß im Bergen

mit Bermunderung erstarren und Gottes Sulfe erkennen, ohne welche nicht möglich gewesen zu vollbringen folche hoberitterliche und fast unmenschliche Thaten!!"

Die Ibee, bas Land, wo ber Beiland ber Welt fein Blut vergoffen hatte fur die Gunden ber Erde, von Uns glaubigen zu reinigen, begeifferte einmal Ritter und Bolt, wie fie Taffo und Reisende begeiftert bat, und noch dies jenigen zu begeiftern vermag, die ben Stoff Taffos und ber Meffiade fur unendlich bober halten, ale ben Stoff, ber homer begeifterte, ober mit Chateaubriand ichwarmen. Griechen und Romer farben fur Freiheit und Baterland, bie Bruder bes Rreuges fur Religion und überirdifche Guter; hier tummelte fich ein ganger Welttheil mit ben ebelften Konigen und Rittern an ber Spite, borten nur einige griechische Stadte und Roniglein; - ber Bug nach. Troja bauerte nur 10 Jahre, ber Rampf um bas beilige Grab 200 Jahre; - bier galt es die beiligfte Statte ber Erde, borten nur bas Brautbett ber lieberlichen Selena. Unter Tenophone Griechen mar hober Subel, ale fie bei ihrem gefährlichen Rudgug endlich bas Deer erblickten θάλασσα! θάλασσα! - wie unter Balboas Spaniern auf den Soben von Darien, ober unter Colone Matrofen, als fie Guanahani faben - Land! Land! Aber mas ift bas gegen ben Jubel ber Rrengfahrer, als fie jum erftenmal Berufalem erblickten - bie beilige Stadt? fie maren entzudt, wie Daulus, bis in ben britten Simmel!!

Und so strömten denn in zahllosen Wogen Ritter und Knecht, Priester und Lapen, Alt und Jung, Weiber und Kinder nach dem heiligen Lande, und die Kirche wußte kaum Pilgerhemden, Pilgerscherpen, Pilgertaschen und Pilgerstäde genug einzuweihen. — Die Ritter bekamen etwas zu thun, und das Bolk entzog sich der ägyptischen Dienstbarkeit, in der es unter dem Lehnadel schmachtete; aus Villani wurden nun aber in Ungebundenheit achte Vilains! Alle wollten ihre Sunden im Jordan abwaschen, und die Monche oder die eigentlichen Grabeswächter hatten

bier eben so viel Geschäfte bei der Ankunft, als ihre Bruder des Abendlandes bei der Abreise der Pilgrime, vorzüglich wenn auch Beiber kamen sich zu baden. Der heilige Conon, der einst eine solche Schöne zu waschen hatte, wollte sich durchaus nicht hergeben, die er dazu gezwungen wurde vom — heiligen Johannes dem Täufer selbsten!

Rein Wunder! wenn Alles Unglaubige todtichlagen wollte, benn mit ben fcmarzeften Farben malte fie bie Ehrengeiftlichkeit ben frommen Kreugfahrern. Dur mit heiligem Abschen fprach man bas Wort Garacene aus, und felbft die heidnischen Preugen biegen - Saraces nen! Dit biefen Garacenen sompathifirt aber ber unbes fangene Geschichteforscher weit lieber, ale mit bem roben, fanatischen und oft recht liederlichen Christenhaufen; benn Bernunft, Recht und Tugend fanden jenen weit mehr gur Seite. Wenn ber Rame Chrift noch heute in ben Morgenlandern, in Ufien und Nordafrika ein Schimpfwort ift, - wenn die armen Griechen, die boch fo glaubig find, von fanatischen Turken ale Unglaubige zu Taufenden geschlachtet werden - so bezahlen wir noch nach 6 - bis 700 Jahren die Schuld ber irrenden Ritter, und bes mit ihnen gelaufenen Rreuzgefindels!

Dochberuhmt sind und bleiben aber die Helben ber Krenzzüge; Bonillon, Tancred, Balduin, Boemund, Robert, Hugo und Raimund von Toulouse — unsere Stauffen, Philipp August, Richard Löwenherz und Louis der Heilige, benen der Drient seine großen Saladin und Murredin, Zenghi und Seiseddin entgegenstellte. Der Drient wurde der Mittel und Bereinigungs Punkt der stattlichsten Ritter aus allen Wölkern, der sie wechselsweise begeisterte zu den rühmlichsten Waffenthaten und schönsten Mittertugenden; der Geist gewann nicht minder durch gegenseitige Reibung, und der Ideenkreis des Nitters erweiterte sich so sehr, daß ihm hier im Morgenlande die Decke Mosis weit früher von den Augen gefallen zu

fenn scheint, ale im Abendlande. Während bier noch lange Das große Bort Saracene heiligen Schauer erregte, unters bielten borten, jur Beit ber Waffenrube, Franken und Mostems Umgang miteinander, Ritter und Cheifs gaben fich Refte, und fein achter Ritter verfc mabte - eine fcbne Sargenin! Die war tas Gefuhl ber Gbre, Die Geele bes Mittermefens, lebendiger, - nie die Willigfeit mit Gut und Blut ben Unterdruckten beigufteben allgemeiner, nie Gerechtigfeit, Großmuth und Erfullung Des erhabenen Rittereides beiliger. Dit dem wieder aufgefundenen beil. Rreng und ber beil. Lange bes Longinus bedachten fie fich feinen Augenblick, bas ftartite Deer anzugreifen, fo gering auch ihre Ungahl mar, und fiel ein ausgezeichneter Mitter bor dem Feinde, fo trauerte das gange Deer, und bas gange Reich ber Lateiner fastete, und that Bufe im Cack und in der Ufche. Die Uffaten bewunderten diefe Tugenden, und nebenbei auch die von Ropf bis jum Rug geharnischten, langgestreckten Reiter auf den foloffalen, gleichfalls in Gifen einber raffelnden Roffen, wie fpaterbin bie preußischen Beiben die namlichen eifernen Danner, bie Gras (Salat) affen, und unverwundbar ichienen, wenn man fie nicht in Litthauer-Manier lebendig einfing, und mitten in einem Solaftoffe aufbrannte, fammt bem Pferde! Schade! bag die Bortheile jener edlen Stimmung fur Europa fo gut als verloren maren! Die größten Bierben ber Ritterschaft vergeudeten ihre Kraft in Palaftina, ober fanden ihr Grab neben dem ihres Erlofers, und ale die Schwarmerei aufhorte, mar ber achte Rittergeift verflogen. Wer bom beil. Lande wiederfibrte. fam in der Regel verwildeter, fchlechter und ausgearteter gurud, und die Pilgrime, Die fich ba niederließen, die Pullanen (Ercolen, Mulat ten) wurden noch fchlechtere berweich lichte Drientaler, welche fpatere Wallfahrer, an benen fie fich fur bie Bers. achtung auf allerlei Urt zu rachen fuchten, nur fits d'Arnaud nannten b. h. Gimpel. Der verwilderte Ritter brudte fcmerer noch, benn gubor, auf ben Dacken bes

Bolks, und selbst die Ehrengeistlichkeit mußte beim Anblick ihres Advokaten oder Schirmherrn an die Fabel vom Pferde denken, das sich des Menschen Schutz gegen Raubsthiere erbat, ihn aufsigen ließ, und darüber um seine Freisbeit kam. Im heiligen Lande war selbst der Patriarch Bernhard das Gespotte der Ritter. Der geistliche Herr soll beim Rückzuge von Schssafe stets Saracenen hinter sich her erblickt, und die Brüder gebeten haben, seinem Maulsthiere den Schweif abzuhauen, damit es leichter fliehe; — dem Ritter, der seinen Bunsch lachend erfüllte, ertheilte er auf der Stelle Absolution von allen Sunden!

Gottfried v. Bouillop war das Muster aller Krenzritter, und berdiente ihr Konig zu senn. Die Saracenen felbst hatten hohe Achtung vor feinem Muthe, frommen Sinn und edler Ginfalt. Bouillon weigerte fich ba eine goldene Krone zu tragen, wo fein Seiland eine Dornenfrone getragen batte. Gin Emir, begierig den gefeierten Belden zu feben, traf ibn figend auf einem Strobfact, und horte die Borte: "Sterblichen muß die Erde zum Site genugen, die nach dem Tode ihre Bohnung ift." Barfuß zog Bouillon an der Spige bes heeres zu Jerus falem ein, an einem Freitag und um die dritte Stunde, benn diefes war der Tag und die Stunde des Todes Jefu. Bouillons Rame lebt noch in dem ehemals fouverainen Bergogthum gleiches Namens mit etwa 16,000 Geelen im Großherzogthum Lurenburg, bas an bas Saus la Tour b'Auvergne, und mit beffen Aussterben 1812 an den Pringen Roban Guemenee fam. In gleicher Achtung fiand Tancred, und beide Charaktere vermogen mit manchem zu verschnen. Unter allen Helben des Rreug, heeres, den frommen Bouillon nicht ausgenommen, war ce allein Tancred, ber bei Eroberung Jerufalems fich menfchlich zeigte. Die meisten Originalfchriftsteller ber Krengzuge machen ihm sogar Vorwurfe baruber, und feine Freunde glaubten ihn entschuldigen ju muffen! Das Borurtheil siand fest, daß man Unglaubige plundern und schlachten soll, und daher hinderten alle Greuel die fanatischen Schlächter keineswegs, sich barfuß dem heil. Grabe zu nahen, unter frommen Gesangen, und dann wieder da fortzusahren, wo sie est gelassen hatten, im Namen des Herrn. Wenn die Lampen am heil. Grabe zu Oftern sich nicht durch himmlisches Feuer entzündeten, so war allgemeiner Bußtag und tiefe Trauer, sobald aber die heisligen Gaukler den Draht wieder mit Balsamdl strichen, und unter dem Kirchendach anzündeten, so verbreitete diese Experimentals Physik der Psassen allgemeinen Jubel, und gab neuen Muth, Unglaubige abzuschlachten!

Bouillon muß von ingeheurer Starke gewesen senn, benn er soll, nebst seinem berühmten Kampse mit einem Baren, mehr als einen Saracenen gespalten haber vom Ropse bis auf den Sattelknopf. Eine ähnliche That erzählt schon Plutarch von Pyrrhus. Ein Emir bat ihn, einem seiner Kameele den Kopf abzuhauen, und der Kopf slog auf einen Streich — der Araber reichte ihm nun seinen eigenen Säbel, und auch damit säbelte der Held der Christenheit den Kopf eines andern Kameels gleich leicht hinweg. Bon K. Conrad III. erzählt man gleiche Thaten der Kühnheit und Stärke. Es ist möglich; — aber in Turpins Ritterromanen hauen Carl der Große und sein Roland mit Einem Streich — es ging in Einem dahin — nicht bloß den Ritter, sondern auch zugleich sein Pferd mitten entzwei, wie einen Apfel!

Der Ritter Heinrich von Asche sprengte einst in voller Rustung in einen schiffbaren Strom, weil ihn die am jenseitigen User singenden Saracenen argerten; — die Wellen schlugen über ihn zusammen, aber sein Streithengst überwältigte die Wellen, wie Asche die Saracenen. — Der schwäbische Ritter Wicker († 4104) hieb einst, bloß mit Schwerdt und Schild gerüstet, bei Joppe einen furcht baren Löwen in Stücken, der alles niederrieß, daher sein Zuname Löwen würger, und Gottsried de la Zonr

behnte in Palaftina ben Schutz des Rittere felbst auf die Thiere aus, indem er umgefehrt einen Lowen rettete, ber bon einem Ungeheuer bon Schlange umwunden, die gange Gegend mit Gebrull aufregte; ber Ritter zerftudelte mit feinem Schwerte bas Ungeheuer, und ber Lowe folgte ibm nach, wie ein Bundchen. Gollte fo eine That etwa der Geschichte Bergog Beinrich bee Lowen zu Grunde liegen, oder reicht die erfte der 3mblf berühmten Arbeiten bes Hercules — Die Erlegung des Remaischen Comen bin, daß Seld und Lome Synonyme geworden find? Richards Beiname Comenher; beweist fcon, bag er ein ganger Ritter gewesen fenn muß. . . Romantisch find feine Baffenthaten in Palaftina und fie erregten ben Reib R. Philipps, daß er das heer verließ. Diefer wollte die Rolle des Agamemnons spielen, und jener spielte die des Achilleus. Mutter brobeten ihren Schreienden Rindern mit Richard, und wenn ein Saracenen Pferd icheuete, fo pflegte beffen Reiter zu ichelten: "Glaubft bu Richard fen ba? Sein Freund mar ber Ritter Wilhelm von Pourcellet. Auf einer Jago fielen beibe in Feindes Bande, die gange Begleitung war niedergemacht, Richard, auf beffen Befangennehmnng es abgeseben mar, allein noch ubrig und fein Freund, da rief diefer: "Ich bin der Konig" und Richard konnte fich retten. Pourcellet wurde vor Galadin gebracht, der gang das Gole biefer Sandlung fubite, bem Gefangenen ritterlich begegnete, und ihn auswechselte gegen gebn Emirs!

Romantisch ist selbst Richards Heimreise. Durch Frankreich wollte er nicht gehen, landete also bei Aquilea, und beschloß, als Pilgrim durch Deutschland nach Hause zu wandern. Sein Auswand verrieth ihn zu Wien, und H. Leopold von Destreich, den er vor Acre durch brittischen Stolz beleidigt hatte, dachte unritterlich genug ihn gefangen zu legen. Für Geld trat er ihn an R. Heinrich VI. ab, der mit Frankreich, und selbst dem Bruder Richards, Johann, einverstanden war. Erst als die Fürsten laut

wurden über solche Schmach, gab Heinrich ihn frei gegen 450,000 Mark Silber = 300,000 Pf. Sterl.! Philipp schrieb bei dieser Zeitung an Johann: "Habt Acht, der Teufel ist los!"

Michard hatte große Fehler, war hart, locker, und Minnedichter; — aber wer mochte nicht lieber Richard senn, als Leopold und Heinrich, Philipp und Johann? Und welcher Donaureisende gedächte nicht des armen Gesfangenen unter den Ruinen von Dürrenstein, wo der fromme Leopold den ritterlichen Helden so unritterlich und tücksisch 14 Monden gefangen hielt wegen bloßen Zwistes? Hier drangen die süßen Harfentone des treuen Bloudels in des Unglücklichen Ohr, und hoch erfrent erwiederte er die bekannten Accorde. Und was sind 150,000 Mark Silber gegen die goldene Freiheit?

Romantifch find die Rrengzuge Louis des Seiligen. bie er in schwerer Rrankheit gelobt hatte; fast die gange frangbiifche Ritterschaft, und 3000 Pannerberrn waren in feinem Gefolge. Die Roften muffen ungeheuer gewesen fenn, und der Beilige hatte viele Großen durch fromme Lift jum Rreuzzuge gebracht. Es war Gitte am Sofe, por ben Beibnachtofesten Velgrode gum Gefchent zu machen, in benen man ben Ronig bann gur Rirche begleitete; Louis ließ beimlich icon gestidte goldene Rreuge barauf feten. - im Bimmer, wo fie vertheilt wurden, herrichte gefliffentlich Dunkelheit, und fo murben die Serren erft bei ben Rergen ber Rirche gemahr, baf fie - befreuget maren! Bekanntlich ging bie gange Urmee ju Grunde, und ber gefangene Ronig mußte Gine Million Bygantinen ablen. "Gin Ronig bon Frankreich lagt fich nicht zu Geld anschlagen, sagte Louis, aber ich gable die Gumme fur meine Ritter, und ubergebe Damiette."

Louis der Heilige veranstaltete einen zweiten Kreuzzug, als ob nichts vorgefallen ware, aber Joinville verbat sich bie Begleitung, weil ihn ber erste Jug schon ruinirt habe.

Der Bug foftet neue Millionen und neue 50,000 Menfchen, aber der Beilige erfullte fein Gelubbe, und farb gu Tunis im Sack und in der Afche. Im Beifte feiner Beit fagte ber Beilige, als von einem lahmen Ritter die Rede mar. ber mit feiner Rrude einen Juden ju Boden fchlug ... homme luic, quand il entend médire de la loy chretienne, doit la defender avec l'epée et donner parmis le ventre dedans tant, comme elle y peut enterer!" Die noch beffebende Blinden Derforgunge Unftalt (Quinze-Vingt) ju Paris ift eine Stiftung Louis bes Beiligen, da viele feiner Ritter im Morgenlande blind geworden waren. Trot der betrubten Lage des heers bor Maffura, da man, gegen den Rath ber erfahrnen Templer, nach Cairo por bringen wollte, scherzten die Frangofen, und der alte Graf von Soissons sagte zu Joinville; laissons crier et braire cette quenaille, par la creffe Dieu, nous parlerons vous et moi de ce jour en chambre devant les Dames! Der naive Joinville geftebt, daß bei der Frage: Db man fich ergeben ober lieber fterben folle? nur ein Beiftlicher ber lettern Meinung gemefen fen : afin d'aller en Paradis, - die Ritter aber alle ber erftern: , ce que ne voulumus croir, car la peur de la mort nous pressoit!" Dichte beweist ben folgen Ritterfinn ber Frangofen beffer, als ihre ewigen Sandel über ben Lehneid, ben Alexis forberte, ber Raifer ber Griechen, verachtet vom Abendlander, ale verweichlichte Sklaven. Ihrer Seits fürchteten die Griechen bas zahllose Beer der Rreuzfahrer weit mehr, ale bie Saracenen, gegen bie Alexis Bulfe gewunscht hatte. Bouillon weigerte fich bem Raifer auf. Bumarten, Boemund hielt es unmurdig eines freien Mannes bon ihm Geschenke anzunehmen, und Robert von Paris fette fich gar neben Alexis - auf ben Thron! Balbuins Sochmuth muthete felbst gegen den fanften Zancred, und Wallbruder kampften nur allzufrube gegen Wallbruder, Balbuin gegen Tancred, Raimund gegen Bouillon und Templer gegen die Johanniterbruder! Bum Befchluß

wollten Patriarch und Pfaffen teine weltliche Obrigfeit zu Jerufalem, sondern eine judische hierarchie! Bei ben Rittern beruheten bie Buge nach Palaftina

Bei ben Rittern beruheten die Züge nach Palästina weniger auf Aberglauben, als beim Bolke, und nebensher auf Kriegsruhm, wie offenbar bei Richard und unsern Friedrichen. Wir begreisen jetzt kaum, wie Mosnarchen ihre Staaten verlassen, an Geld und Menschen erschöpfen und ohne Plan und Zweck, nach einem entfernten Erdwinkel wandern konnten, um mit ungeheurem Krastzauswand — Nichts zu thun, aber der damals vorherrschende Rittertaumel gibt und den Schlüssel. Aitterliche Abenteuer zu bestehen mit Heiben, Niesen, Löwen und Tigern, Stoff zu Romanzen und Ritterbüchern zu liesern, der Langweile zu entgehen ze. war vieler Kitter Zweck, und wenn sie diesen erreichten, so kümmerte sie das Uedrige wenig. Die Prahlerei jenes Spaniers, seine Familie sen so alt, daß er noch Zinsen von dem Capital zahlen musse, das man zum ersten Kreuzzug ausgenommen habe, ist nicht ohne Sinn!

Balbuin, ber einft fein Gelb hatte, feine Ritter gu bezahlen, benutte fogar die bobe Achtung ber Morgenlander fur ben Bart, feinen reichen armenischen Schwieger. vater geborig zu prellen. Seine Ritter mußten ungeftumm auf Bablung ober ben verpfandeten Bart bringen, und der Schwiegervater gablte 30,000 Bnzantinen, womit Balbuin und feine Ritter lachend nach Saufe ritten. Das Mittelalter pflegte Schuldbriefe mit einigen bem Siegel beigedruckten Barthaaren annehmlicher ju machen, und noch Don Juan be Caftro fonnte feinen Bart verpfanden. Wenn wir es wieder fo weit bringen konnten, fo murbe ber Bart am eheften gur alten Ehre gelangen, die er noch beute im Morgenlande hat, bei une aber nur noch bei Juben und ben Rapuzinern; unfere Stuts und Bactens bartchen lieferten fchwerlich Materialien genug fur bie benothigten Berbriefungen!

E. J. Weber's fammtl. W. XIII. Ritterwesen II.

Bu Conftantinopel waren feit Bertrummerung bes abendlandischen Romerreiches die meisten Runftwerke der Allten aufgebauft, und auch die Sauptichatze ber Literatur, leiber! meift in Tempeln. Diefe gingen in ben großen Reuerebrunften, veranlagt durch bie Grengfahrer, und inh rend geschildert von Choniates und felbft von dem franabfischen Ritter Billebardouin, ju Grunde. Die roben frankischen Rrieger verachteten die Bnzantiner auch als Gelehrte und Schreiber, fecten Die Schriften auf ihre Langen, und zogen bamit spottend einher. Es mar alfo driftlichen Barbaren zu Ende ber Rreuzzuge, wie im Unfange bee Chriftenthume, Rittern und Donden, porbebalten, ber Literatur ber Alten einen Schaben quaus fugen, ben feine Beit zu beilen vermag. - Conftantinopel litt lange nicht fo viel bei Muhammeds Eroberung, als bei ber Eroberung ber Lateiner, Die feinen Ginn hatten fur Latein, und noch weit weniger fur bas Griechische. Runftwerke murben eingeschmolzen, und gar viele Bems men faben jest bas Abendland, worunter die Apotheofe Des Augusts (wohl die Schonste) von den Johannitern R. Philipp bem Schonen jum Gefchenk gemacht, von R. Rudolph II. aber fur 1200 Dukaten gekauft murde. Man fiebt, die frommen Kreugfahrer befummerten fich doch auch noch um andere Dinge, nicht bloß um beilige Reliquient.

Wenn man die frommen Helben naher ins Auge fast, so muß man, wie gesagt, mehr auf die Seite der Unglaubigen treten, wenigstens erscheinen Nurredin und Saladin als weit edlere Charactere. — Es ist mir wichtig, daß schon Dante, der selbst Papste in die Holle setzte, Saladin in den Limbus weiset neben die großen Heiden, die des himmels darben, weil sie des evangelischen Lichtes ermangelten. Saladin behandelt den gefangenen K. Lusignan so, wie man heutzutage Kriegsgefangene behandelt, reicht ihm den Becher der Gastfreundschaft, und behandelt seine Gemahlin, wie Alexander die Gemahlin des Darius.

Nurrebin verwarf mit Unwillen bei bem Tode des tapfern R. Balduin III. den Rath, jest loszubrechen; "Nein! fagte er, ein Held wie Balduin ist werth, daß man feinen Unterthanen Zeit läßt ihn zu beweinen!"

Saladin hatte als Gultan Megytens und Spriens fein anderes Biel, als die Franken aus Palaffina ju jagen, mo fie auch eigentlich nichts zu thun hatten; aber ber Seld ber Morgentander farb zu frube (4193). Boll Gins ficht und Tapferkeit war er ber gerechtefte Surft, und mich wundert, daß er bie aufgedrungenen Fanatiker noch fo achtete. Die wilden granten, die nur das Lebenswesen fannten, batten es auch in Palaftina eingeführt, und gerade badurch ihre Rraft zersplittert; Die Beiftlichfeit wollte berrichen, wie in Europa, und der Patriarch war ihr mehr ale ber Konig; - die Monche fummerten fich weder um Ronig noch Patriarchen, und wollten nur vom Papfte wiffen : Die geiftlichen Ritterorden wurden durch ihre Befibungen bald fo ubermuthig und schwelgerifch, baf nur ihr Seldenmuth ihren Stolz vergeffen machen fann und ihr muftes Leben; - und am allerverachtlichften mar ber große Saufen ber Chriften, die mabrend ber Rreuzzuge geboren wurden, und fich anfiedelten, die Pullanen. Die Robanniter im Streite mit dem Patriarden ließen' einft, ba biefer predigte, mit allen Gloden lauten, bamit man ihn nicht verftebe, und die gange driftliche Angrchie vermehrte noch ein papfilicher Berr Muntius! Ueberall erblicken wir die fchrecklichfte Sittenlofigfeit und Unorde nung, vor welchen Saladin und feine Moslems erbeben mußten, der baufigen Treubruche an dem edlen Gultan nicht zu ermabnen, dem der Christ wie der Muselmann -Menich mar. Galadin mar nichts weniger als Freibenker, vielmehr ein fehr eifriger Unbeter bes Propheten, aber ebel und aufgeklarter als bie Chriften; er focht wie ber Soldat, und mar einfach in allem, wie ein großer Mann. Er bewunderte Die Waffenthaten der Ritter, und foll fich

von Hugo zum Ritter haben schlagen lassen. Er saß selbst zu Gericht, und strafte nie Beleidigungen, die seine Person angingen. Er war so freigebig, daß er meist ohne Geld war; dann schenkte er Pferde, Waffen und Mobilien. In seinem Schafte fand man, nach seinem Tode, 47 Drachmen und Ein Goldstück. Nach einer verlornen Schlacht erschien er auf seinem schönsten Pferde, dessen Ohren und Schweif gestutzt waren zum Zeichen seiner Niederlage und Arauer. Sterbend befahl er alle seine Habe an Dürftige zu Damascus auszutheilen, und sein Leichentuch durch die Straßen zu tragen mit dem Ausruft: "Sehet hier alles, was Saladin, dem Eroberer des Morgenslandes, übrig bleibt!"

Sochft merkwurdig ift Salabins Sauptichlacht von Tiberias. Sier wurden Konig Lufignan, Die Grofmeifter der Templer und Johanniter, und an 500 Ritter theils gefangen, theils getobtet, und felbst Gerusalem fiel. In biefer Schlacht fochten die Ritter wie die Belben homers, und nur Giner war noch übrig, ber Templer Jaquelin be Maille. Er that folche Bunder der Tapferkeit, daß man ihn gulegt für den heiligen Gorg ansahe, der fich abermals vom himmel berab bemubt habe, wie borten in ber Schlacht von Untiodien, begleitet vom Erzengel Die chael und bem beiligen Morig, die ben finkenben Muth der Kreugfahrer fo fehr belebt hatten. Die Chriften waren aberglaubifch genug, in brei plotlich erfcheinenben Rittern in glanzender Ruftung - Engel gu feben aber faben nicht auch Romer in ber Schlacht gegen Zars quin Caftor und Pollux an der Spite ihrer Reiter fechten? und bann wieder bas bimmlische Bruderpaar ju Rom felbft ben Gieg berkundigen, fie und ihre Pferde bedect mit Blut und Schweiß? Die Moslems boten bem fuhnen Streiter Maille Leben und Freiheit vergebens, und ba fein Pferd fiel, machte er fich eine Schange bon Leichnamen, raffte die umber liegenden Pfeile und Langen auf und fette ben Rampf fort gegen bas gange heer Galabins!

Man schonte ben Tollkopf, um ihn lebendig zu haben; endlich aber sank er todt zu Boden, erschöpft von Blut und Bunden. Die Saracenen mußten auch so etwas vom heil. Görg gehört haben, denn sie bemächtigen sich seiner Reliquien, um eines Theils seiner Tapferkeit theilhaftig zu werden, und einer dachte noch orientalischer: "abscissis viri genitalibus ea reservare disposuit in usum gignendi!

A Part Tomorrosis to the second

A SECOND STATE OF THE PARTY OF to Albahalalana and Englisher on the and the first of the second of the second lichen Durcher, eineh Bergen beleiche Des 3/(0)/2 galeton make seed on meeting to — in Classes decided to the experience Michael Control of the Control of th general constraint and the constraint of the con folding the same of the second non under the tent of the mark southerd or los day Made the state of the first that the state of the state o and to talk the bank of the state of the sta single and the state of the sta securing the legislate and the property of the late. shall not properly beginning as in July of the regarded and the second and the seco and the sub-Square Colorate to the self-tops day At an analysis of the second s with the CS wife of the State of the property part pales of the continue land are the left Commence of the state of the st Plant in the act will be a limited

ent could be Is in the little of the officers of the country of th

#### II.

#### Die Fortsetzung.

In den im heiligen Lande entstandenen drei geifts lichen Ritterorden, - in ber Bermirklichung bes Pfaffengebankens Ritter und Monch, - ben Mann bes Kriedens und ben Mann ber Rache und bes Rrieges. - in Eins zu berichmelzen, muß man die bochfte Ritterpoefie ber Rreugzuge suchen. Die lebhaften Frangofen gingen auch bier voran, und die Englander folgten. Mit Wilhelm bem Eroberer flieg bas Ritterthum auch auf den brittischen Thron, und beide Nationen maren -lange Nebenbuhler ber Rittertugenden im gelobten Lande, wie in Kranfreich felbft, bis England feiner Nachbarin ben eitlen Glang überließ, und fich eine nutlichere Laufbabn, Die burgerliche, mablte. Die deutschen Ritter, die erft in Palaftina bon ben Frangofen lernten, ihren Ungefum (furor teutonicus) abzulegen, famen gulett, 70 Sabre fpater, wie es bem beutschen Phlegma guftebet.

Die deutschen Ritter R. Conrads III. konnten sich durchaus nicht mit den Franzosen siellen, und das ist weniger auffallend, als daß sie in der Schlacht abzussteigen pflegten, worüber die Franzosen sie neckten, und selbst die Byzantiner πουτζη αλαμάνε sprachen (zu Fuß Deutsche)! Bon dem, was Plutarch καιρος ποδών

nennt, Zeit zu laufen, wußten deutsche Ritter nichts, sie stiegen vermuthlich ab, um desto besser einzuhauen, und waren weniger geubte Reuter, als die Franzosen ihrer Zeit. Unna Comnena, indem sie die Riesengestalt des Mormannen Boemund-beschreibt, setzt hinzu: "selbst sein Lachen, das der drohenden Stimme des Zorns glich, schreckte," und nun erst der suror teutonicus, den wir den Franzosen nie hätten auspesten sollen? Die Ritter hätten Alexander gerade wie die Bewohner des Isters geantwortet. Stolz fragte sie der angehende Eroberer: "Was sie am meisten fürchteten?" und war, in der Erwartung seinen Namen zu hören, nicht wenig über die Antwort betroffen: "Wir fürch ten nichts, als daß der Himmel einm al auf uns herabsalle!"

Die Nitter xat' & Eoxiv finden wir in den brei hochberühmten geiftlichen Ritterorden, in den Templern, Johannitern und Marianern, oder Deutschordens Rittern, die wir hier nur im Allgemeinen, weiterhin aber ex prosesso betrachten werden, da sie welthistorische Rollen spielten. Sie waren die eifernen Manner, die sich dem Waffenhandwerke ausschließlich gelobten.

— — Castra juvant, et lituo tubae

permixtos sonitus, bellaque matribus

detestata —

nur im Harnisch, mit Schwert und Lanze, im Waffens getummel, und theilhaftig bes heiligen Ordenskreuzes spraschen sie, wie Horaz bei seiner Dichterleier:

sublimi feriam sidera vertice!

Rreuzzügler wallten, ein Schwarm nach dem andern, bem heiligen Grabe zu, aber immer nur auf kurze Zeit; wenn sie am Ofterseste das Wunder der bom Himmel entzündeten Grabeslampe gesehen, das heilige Kreuz geküst, die heiligen Orte besucht und sich in dem Jordan gebadet hatten; so brachen sie Palmzweige bei Jericho, und eilten wieder nach der Heimath. Stehende Heere kannte man noch nicht, die Kreuzsahrer waren herzlich ungeübt in den

Waffen, die Anführer ohne Plan, und an Verproviantirung bachte keine Seele — alles war so abenteuerlich, als beim Argonautenzug, und dem Zug nach Troja, folglich der Gedanke sehr natürlich und klug Orden zu errichten, oder Gesellschaften, die im Lande säßig, weder an Familie noch Eigenthum gefesselt, blos für Nitterehre kampften und für den Glauben. Europa staunte diese Verbindungen an, und mit Recht.

Die Gaftfreiheit und Pflege biefer Ritterverbindungen hatte im Morgenlande doppelten Berth. Die Dilgrime mußten fich oft in dem fremden, unwirthbaren Lande, uns bekannt mit der Sprache, in nicht geringer Berlegenheit befinden, jumal wenn Krankheiten Gulfe nothig machten, oder Rauberhorden fie ausgeplundert batten. Weder bei feindlichen Garacenen, noch bei intoleranten, fcmutigen Juden, noch bei mißtrauischen und eigennutigen Griechen war Unterflugung zu finden, aber Templer und Johanniter offneten ihre gaftfreien Baufer, und Europa gablte reichlich Die mildthatige Aufnahme, menschenfreundliche Rrantenpflege, und ben Schutz gegen Mifhandlungen. Der fromme Wilger gelangte unter bem Geleite biefer Ritter gum Biele feiner beiffesten Buniche, ber Kranke fand Linderung und Troft unter ben Brudern, benen er fremd mar, und ber Sterbende ein ftilles feierliches Ende, naber feinem Erlofer. und feinen Erwartungen von Tenfeite!

Der Anfang unserer drei welthistorischen Rittersorden ist herzerhebend. Rührende erhabene Einfalt bezeichnet ihre Kindheit, Glanz und hohe Waffenthaten ihre Jugend. Sicherlich ging es den schwerbewaffneten Rittern, gegensüber den leichten Saracenen, oft nicht besser als den Rösmern, wenn sie mit Hannibals Numidiern anbanden, die nach Livius (XXXV, 28) die auffallendste Aehnlichkeit mit Cosaken hatten. Oft spotteten die Heere der Saracenen über das kleine schwerfällige Heldenhäuslein, wie Ligranes über Lucullus kleines Heere: "Sind es Gesfandte, so sind es wiel, sind es Feinde, sehr

wenig." Aber gerade dieser Uebermuth brachte dem Luscullus seinen glucklichen Tag, und so auch unsern Mittern. Manche Nitterthat gleicht der, die uns Aelian von dem Annagnros ausbewahrte, der in der Schlacht von Marathon mit der Hand ein Schiff festhielt; sie wurde ihm abgehauen, da packte er mit der andern an, und als er auch diese verlor, so hielt er es mit den — Jähnen! Palaephat schried ein Büchlein von unglaublichen Dingen; — wir konnten über die Ritter Folianten schreiben mit dem Bunderglauben Aelians, und der alten Welt!

Die erften Meifter der brei Orten gleichen gang in ihrer liebenswurdigen Sitteneinfalt, mitten unter ben Sinns lichkeiten Uffens, bem Spartanerkonig Agefflaus, voll Muth und Rampfluft, und bann wieder voll Geborfam gegen bas Gefet ober ihre Regel. Die Acampter lachten, als fie bem Manne bon großem Rufe entgegen gingen, und ein Fleines Mannlein von 84 Jahren im fcmutigen Mantel erblickten, rubend auf dem Grafe am Ufer des Meeres, und noch mehr lachten fie, als ber Mann bie fostbarften Gefchenke gurudwies, und nichts behielt, als Debl, Ralb. fleifch und Ganfe. Unfere Großmeifter glichen ben erften Chalifen Abubefer, Omar, Ottman und Ali. - Abubefer begnugte fich mit brei Goldmungen, nebft einer Rameels ration und einem fcmargen Sclaven. - Omar af Gerfienbrod und Datteln, trant Baffer, hatte einen durchlocherten Rock, und ein perfifcher Großer, ber ihm aufwartete, fand ihn Schlafend unter Bettlern auf ben Stufen ber Moschee gu Medina. Alle ausgezeich neten Manner ber Alten und Neuen Geschichte liebten die Ginfach beit. - Simplex Sigillum Veri! Adum

Die Nachfolger der Chalifen arteten aus an den wollustigen Sofen von Damascus und Bagdad, Cairo und Cordoba, und wurden der Shelbschuken oder Turken, die zuvor ihre Leibgarden gemacht hatten — Hofpredisger. Und so ging es auch ben Großmeistern der Templer

auf Enpern, und benen ber Johanniter und Marianer auf Rhodus, Malta und in Preufen. Gie unterlagen bem gemeinsamen Schieffal aller Orden und ber gangen Menfchbeit. Große und Reichthumer machten fie weichlich, und Beichlichkeit fuhrte fie ins Berberben. Rach einer Schlappe pflegten die alten Ritter oft 2 - 3 Tage zu fasten, und im Gebete zu liegen, - fo wie bie Britten noch beute einen Buftag auftellen; - alles, felbst Pferde und andere Thiere mußte mitfaften, b. b. hungern. Die fpatern Ritter aber hielten es mit bem Kaften, wie mit ben ubris gen Ordenspflichten, und maren Safter, wie jener Bauer, ber am 2ten Safttage feiner Grete fagte: "Deute machft bu mir nicht wieder 12 Klofe, nur 10 - aber a bifferl großer als gestern!" Sie erlaubten fich noch weit ungeheurere Dinge biefe geiftlichen Ritter, mas werden nun erft weltliche Ritter gethan haben im ges priefenen Mittelalter, ohne die Disciplin und ben firengen Geborsam ber Orbensritter?

Unter des mackern Provencalen Gerhards Aufsicht wurden Lateiner und Griechen in bas Johannisspital auf genommen, und felbft armen Mostems Almofen gereicht. Bouillon staunte uber die Menge Bermundeter, Die man nach ber Ginnahme Gerufalems hier verpflegte, und Carbinal von Bitri erzählt, baß die Johanniter auf ihrem Tifche nur Brod vom groben Mehl mit Kleien vermischt hatten, um ben Kranken befto feineres Brod reichen in konnen. Die maderen Sospitaler maren der Geschenke wurdig, die ihnen zufloffen, denn fie waren ein gebeiligtes Capital, das gemiffenhaft zum Beffen ber Urmen, Kranfen und Pilgrime verwaltet murde im beiligen Lande, wie in bes Ordens Saufern im Abendlande, wohin fich bie Dilgers guge zu richten pflegten, g. B. G. Gilles in der Probence, Sevilla in Andalusien, Takent in Avulien, Messing in Sicilien 20:

Bare boch Gerhards Nachfolger Naimund du Pun bei der schwarzen Rutte der wohlthatigen Johanniss spitaler geblieben, und das weiße achteckigte Kreuz, das die acht evangelischen Tugenden bezeichnen sollte, und von weißer Leinwand war, nie auf rothen Kleidern erschienen in Gold, Silber, Email und Brillanten, und auch nicht das schwarze Kreuz auf weißen Manteln! Mußte nicht die Pflicht der Krankenpslege unter der Pflicht des Kriegers leiden, oder umgekehrt? Templer allein oder die Rothfreuze waren vielleicht besser gewesen, wenn doch einmal Rittermonche seyn sollten. Uber Rittermonche in der einen Hand das Schwerdt, und in der andern die Delflasche des barmherzigen Samariters? Geistliche Soldaten!!

Die Nacheiferungessucht zwischen mehrern Orben brachte zwar Gutes bervor, aber ba fie bald in Reib, Saf und Berfolgung ausartete, weit mehr Schlimmes. Diefe Orden maren es, die ben fortgefetten Rreuggugen Leben und Muth gaben, und mit ihrem Blute bem ohnmachtigen Stagatsforper in Palaffing bas mubfelige Leben frifteten, - waren es aber auch wieder, die durch ihre Uneinigkeit und Rivalitat alle Busammenficht binderten, zumal die Ronige Gerusalems von Balduin bis auf Lufig. nan fo mader bie eroberten Lander an die Bafallen gaben, wie die Ronige bes Abendlandes; damit ja nichts Ganges berauskomme! Diefe folgen Orden machten ben Ronigen viel Jammer. Tapfer maren fie wie achte Ritter, aber in ihrem geiftlichen Stolze wollten fie nur vom Papfte abhangen. Sie ichlugen fich mit bem Unglaubigen, fo oft man wollte, verlangten aber julett Bezahlung, und wenn ber tragi-fomische Lateinerstaat Friede batte, fo eroberten fie auf eigene Rauft als achter Lehnadel. Gifersucht zwischen ben Orden lahmte ihre Rraft, und mahrend man bie 30= hanniter beschuldigte, daß fie ben Dischbsen ihre Gerechts fame entzogen, beschuldigte man bie weit ftolgern Templer, bie fich nie mit ber Krankenpflege abgaben, und baber weit mehr Mitter aus hoben Saufern gablten, baß fie R. Friedrich I. verrathen batten, wie Judas feinen Deifter.

Joinville erzählt, baß bei einer Gazellen-Jagd die Johanniter sich in hinterhalt gelegt, und seine Ritter gar übel zugerichtet hätten; man habe geklagt, und sie sepen verurtheilt worden in Gegenwart der Beleidigten — auf ihren Manteln zu effen, und dann solche den Beleidigten abzutreten!

Die Orden waren die febenbe Urmee Palaftinas, und wo es galt, fcblugen fie fich, wie Rapoleons Garben zu Baterloo: "la garde meurt, mais ne se rend pas!" In der Schlacht von Gaza (1244) blieben 312 Templer, neben 380 Turcopolen oder leichten Reutern, und bienenben Brudern; - es blieben 325 Johanniter nebst 224 Knappen, und von deutschen Rittern famen nur 3 guruck; 400 blieben, worunter etwa die Salfte Knappen fenn mochten. Die Johanniter waren als Rhobifer noch lange eine Fraftige Bormauer gegen bie Turfen, und wenn auch ber beutsche Orden mehr fur fich arbeitete, fo leiftete er boch R. Friedrich II. wefentliche Dienfte. Alle brei Orben aber verbreiteten recht eigentlich die Sitten und Cultur bes Morgenlandes im Abendlande, und waren burch ihre ftrenge Rriegezucht ein Mufter fur bas gange Deer, fur den Lehnadel oder weltlichen Ritter, wie fur ben gemeinsten Rrieger. Enge verbunden mit ber Bierarchie waren fie nicht felten ein Damm gegen ben Despotismus ber weltlichen Macht, daber auch gar bald Gifersucht und Deib rege murben. In bem Schoofe biefer Orden bilbete fich ber Abel jum Rriege; - fie maren eine Berforgungs Unftalt fur benfelben, - Mufter ber Orden in Spanien, die daselbft so große Wichtigkeit erlangten, und auch die Mufter ber fpatern Orden von gar feiner, ober nur geringer Bedeutung, und Softand.

Diese geiftliche Ordensritter scheinen gar oft weit weniger noch im achten Geiste der Ritterschaft, wo es nicht Rampf galt, gehandelt zu haben, als weltliche Ritter, deren Weltleben und Galanteriegesetze das Rauhe des Kriegers abschlief. Hart, finster, egoistisch und gramlich

liefern biese halbmonche ber Geschichte Beispiele genug von Mißbenehmen, Uebermuth, habsucht und MenschenNeutralität. Isolirt und an widernaturliche Gelübbe gebunden, waren sie als Soldaten rauher und unsittlicher als Monche, gewaltthätiger, drückender und stolzer noch als Soldaten; benn sie waren ja befehlende Mitglieder einer Militärrepublik! Und so praßten sie denn zuletzt auf Unkosten anderer, nach Mameluken, Weise, und brachten alles gegen sich auf, — Konige und Papsie, Abel und Geistlichkeit, Burger und Bauern!

Diese geistlichen Ritter mißbrauchten zu allernächst bie Relig ion zum Verderben der Wölfer, machten dann aber auch vieles wieder gut, daß sie im Verkehr mit Grieschen und Saracenen freiere Religions Ansichten selbst gewannen, und dann weiter verbreiteten. Sie mußsten allerdings die Erhaltung hellerer Ideen in ihrem Orden wunschen, und da sie solche in ihrem Zeitalter nicht ungescheut außern durften, so mogen sie allerdings auf Dieroglyphen und Mysterien (wovon weiter unten) verfallen senn, was Baczko nicht zugeben will, worüber sich aber wohl nichts Bestimmtes mehr ausmachen läßt.

Ein weniger gekannter Orden entstand neben diesen brei noch in Palastina, der S. Lazarus. Orden, der sich 4148 unzufrieden mit Raimund du Pun von den Johannitern trennte, und das grune Kreuz nahm. Anfangs beschäftigte er sich mit Krankenpslege, vorzüglich der Aussätzigen, wurde aber bald militärisch, wie die Johanniter. Louis IX. brachte die Aussatzitter nach Frankreich, Boigny bei Orleans war ihr Hauptsitz, die Papste vereinigten sie mit dem Orden U. I. Fr. von Carmel, und unter Henri IV. und Louis XIV. schien der Orden wieder neu aufblühen zu wollen, der aber nie eine geschichtliche Rolle spielte. Mit dem Aussatz verlor sich auch der Orden, wie billig; aber merkwürdig bleibt stets, daß die Regel wollte, der Großmeister selbst soll aussätzig senn!

Der frommen Ginfalt gingen nach und nach bie Augen auf, und die Dapfie mochten burch Bettelmonche bas Rreus predigen laffen, fo viel fie wollten, die Liebhaber und Schwarmer batten fich verlaufen. Tyrus und Tripoli ging verloren, und mit bem hauptplat Ptolomais ober Mere mar 1291 bas gange beilige Land auf immer babin, au beffen Undenken jedoch noch jeht drei gefronte Saupter ben Titel Konige von Jerufalem fubren; - G. Beilige feit werden ohnehin nicht mude, Patriarchen, Erzbischofe und Bischofe zu ernennen in partibus infidelium, Die immer mehr an Ausbehnung gewinnen. Schwerlich fommt mehr ein rechter Rreugzug ju Stande, wenn auch neue Wallfahrten nach dem beiligen Grabe; nur die Juden, welche Millionen gablen, konnten etwa fich von Europa frei machen, und ben Regierungen und Standen manche Geffionen erfparen, wenn fie fich im jetzigen gunftigen Zeitpunfte entschließen wollten, bas Land ibrer Bater mieder ju erobern, und ben Griechen eine nutliche Diverfion gu machen - aber bas Baffer bat feinen Balfen! Nach geendigten Rreuzzugen, oder wenigstens mit bem ftebenden Seere, batten billig unfre drei Ritterorden auch aufhoren follen, wie die von Bouillon gestifteten Ritter bes heiligen Grabes, die sich in Rapuziner vers mandelten, ale die Welt einfahe, daß ber beil. Bater an Die 200 Rabre mit feinen Gobnen in Chrifto - blinde Rub gefpielt habe. Jene Rapuzinerritter, weit entfernt Land und Leute zu beberrichen, hatten weiter nichts bavon, ale daß fie Gerufalem und das heilige Grab, und ihre eingebildeten Privilegien wie Aepfel nach Bergensluft ause: braten konnten auf dem Glubofen ihrer frommelnden Ginbildungefraft, baber auch herr Sans Werli von Bimber in dem alten Reifebuch nach dem beiligen Land p. 141 nicht weniger benn 37 Borguge bes beil. Grabes por ber übrigen Ritterschaft aufzählet! Unfere Ordensritter aber wurden jest erft recht berühmt, und mit noch weit grofferer Aufmerksamkeit betrachtet, benn fie bildeten fo us

veraine Staaten, wie die weltlichen Ritter, die auch nicht viel mehr zu thun hatten, ein Neichs unmittelbares Corpus! Sie hatten unverholen den Grundsatz ausgesprochen: "Man kann nicht um sonst das Grab huten," und so konnten sie die auf unsere Zeiten von dem schönen Capital zehren, das einst zum Schutz der Pilgrime, Kransken und Berwundeten gestiftet war, wenn sie gleich aus Krankenwärtern und Soldaten sich umgewandelt hatten in Enädige Herren — hohe deutsche Ordenstritter und Maltheser, wie die einsamen, arbeitenden, betenden und düßenden Monche in Prälaten, Bischose und Kürsten!

Unfere hochberühmten brei Orden gablen unter ihren gablreichen Mitgliedern die Bluthe bes Abels, und Diefe Bluthe streiften die Morgenlander und beibnischen Letten fo fart ab. baf feine Kruchte entsteben fonnten. Sie waren es also recht eigentlich, benen wir es zu verbanken haben, daß ber Lehnadel nicht noch um bas Dreis fache gablreicher geworden ift, und den Konigen fo viele Leben beimfielen, zur allmähligen Confolidirung. Zahllos wie des Meeres Sand mar ber niedere Abel, baber mar es ein mahres Gluck, daß bie fanatischen Buge nach Das laffina und Spanien gegen die Saracenen, und nach bem Norden gegen Glaven und Preugen fo viele Leute binaus, schafften, Die fich Arbeit zur Schande, Raub und Bolfsbruck aber gur Ehre rechneten. Und noch hatten fie fich wie Ratten untereinander felbft bergehren muffen, wenn nicht die griechischen Raifer fo viel Wohlgefallen gefunden hatten an beutschen Leibgarden, wie die Ronige Ungarns. wo biefe beutsche Edelleute die Race ber Magnaren veredels ten! Das Uebrige that Mutter Natur, benn mit bem ents bedten Gebeimniffe ber Ratur, nach Billfubr Jungen ober Madchen zu erzeugen, bas Berr Drganift Sente, nach baufigen und emfig wiederholten Berfuchen, erforscht haben will, ift es Dichte! Bergebens brudten bisher mifmuthige Lebensbefiger den rechten

ober Knabenbehalter, und Burger und Bauern, die bem Staate megen Confcription Streiche fvielen wollten. ben linken oder Madchenbehalter: - Diemand fabe feine Bunfche befriediget, ale ber Berr Draanift von Silbesheim, ber mit feinem Buchlein mehr verdiente, als mit feiner Drael! Frubzeitig murben die Templer bem Geize, Der Rache und bem Neide barbarisch bingeopfert: - besto langer lebten ihre beiden Bruder. Der Stolz, die Berriche fucht und die Schlemmerei der Templer waren Spruch wort geworden, und fie mogen wohl Etwas Sonverais nes im Schild geführt, und auch leicht ausgeführt haben, wenn man fie nicht übereilet batte; aber barum bleibt bennoch der Keuers und Torturprocest gegen fie eine ber groften Schandthaten in ber Geschichte, felbit wenn alle Beschuldigungen mathematisch erwiesen waren. Dft gaben fie und die Johanniter Unlag von Reformen su sprechen, wie die Monchsorden, gar oft war die Rede bon Bereinigung beider Orben, bis endlich bie Stolzesten bas Bad austrinken mußten in ber wilben Manier bes Mittelalters!

Die Johanniter, die fich gludlicher Beife, nach Berluft Palaftinas, ein unabhangiges Befitthum zu Rho. bus erfampft, und nur allein in turfischen Bafen an die 200 Sandelsgaleeren botten, mußten respectirt werden, und fie theilten fogar fich in die Guter ber unglucklichen Templer. und felbft in beren Mitglieder. Nach Berluft von Rhodus Schentte ihnen Carl V. Malta, und fo erhielten fie fich bie auf unfere hellere Zeiten, und leben fogar ber Soffnung, fich noch ferner zu erhalten, indem fie von Reinigung bes Mittelmeeres von Seeraubern - fprechen, welche wohl große Staaten allein und beffer guchtigen fonnen, wenn es ihnen einmal Ernft fenn wird! Sie und ibre beutschen Bruder erhielten fich fonderbarer Beife, und mußten dem Bufall 4 - 16 Abnen zu banten haben, menn fie in die Ordensalorie eingeben wollten. Db bei einer fogenannten Rrieger: Innung nicht bie Aufzählung von 4 - 16 Rriegsthaten zwedmäßiger gewesen mare? Die Ehrengeiftlichkeit bedachte beffer, daß alle Menschen Bruder find, und bes Bauern Sohn konnte Papft werden! Der Ehrengeiftlichkeit gehorten Diefe Orben wenigstens halb an, als man aber facularifirte, wollten fie blos weltliche Militaranftalten fenn. - Directeur Barras aber rief: Comment? vous plaidez pour ces Moines-Paladins, dont l'existence fait la honte de notre siécle de lumière?

Die beutschen Ritter famen um ein ganges Sahr hundert beinahe fpater, als die Templer und Johanniter, fotelen aber die glangenoffe Rolle unter allen, die ehrlichen Deutschen nicht immer zu Theile geworden ift. Gie eroberten an ber Offfee ein weites Reich, bas ihnen Papft und Raifer schenkten, ob es ihnen gleich nicht angehörte: fie eroberten Preußen, Liefland und Efthland, vereint mit ben Schwerdtbrudern, und herrichten gulett von der Beichsel bis zur Duna und Newa in ritterlicher Ueppigkeit an jenen Ruften, die mahrscheinlich schoner noch aufgeblubet maren, wenn fie bon ben beutschen Geeft abs tern, wie es den Unschein batte, angebaut, und nicht von Rittern erobert worden maren. Biel that ber Orden deutscher Bruder, viel Ruhmliches in jenen finftern Sahrhunderten, die wir nicht nach unferm Maagstabe meffen muffen; große und eble Sochmeifter ftanden an ber Spite, ein Salza, Sobenlobe, Feuchtmangen, Rnipprobe, Reuß v. Plauen, Erlichshaufen 2c., Die wir mit Sochgefühl schildern werden, und gar wohl ben Johannitern Billers d'Abam, Billaret, b'Aubuffon, la Balette ac. entgegen ftellen burfen: - aber leugnen lagt fich nicht daß bas Rreug - diefes Symbol ber Rreuzigung bes innern Menschen nur ju oft Schut und Freiheitebrief eines milben Ritterfinnes gemefen ift, und unwillführlich an bie Mames Inden erinnert! gell - andfregu ... puggigide.

Diese Ritter vertilgten im Borurtheil ihrer Zeit die wackern Landeseingebornen, oder vertheilten fie wie Schafs

C. J. Beber's fammet, M. XIII. Rittermefen, IL.

beerben an bentsche Abenteurer, Die fich bas fcmarge Rreus in Dreugen holen, bas nicht ihr Baterland mar. und gegen Beiden gur Bergebung ihrer Gunden fampfen wollten, Die ja feine Chriften, bochffens befehrte Sclaven maren! Der Gelubbe fpotteten fie, und binter ibren Burgen batten fie Brrgarten; genannt Gerufas Iem, wo fie die bingefandten Anechte, wenn fie luftig und auter Dinge maren, herausjagten, und dieg Gerufalem erobern nannten. Doch jest führt ein altes Ritterschloß und offentlicher Beluftigungeort unweit Ronigeberg ben Mamen - Berufalem. Die miffhandelten Dreuffen abernonnten biefe ibre Kreugberren - "Rreugiger!" Unwills führlich muß man an die turfifchen Ariftofratien ju Algier. Tunis und Tripoli benten, die fich gleichfalls alliabrlich refrutiren aus dem Abschaum der Turken des Drients, wie die Ritter aus ben Abenteurern, die nach Preufen liefen, wenigstens im erften schrecklichen Eroberungefrieg, ber 56 Sabre dauerte!

Unfere beiden hohen Orden erhielten recht aufchaulich bas Andenken an das Ritterwesen und die Kreuzzuge burch ihre Kortdauer und ihre Ritterschlage, wohl wiffend, welche Intereffen diese Ritterschläge bor dem Altar abwerfen, und welche Bewandtnif es mit ben Borten habe: "Der Orden verfpricht Euch Baffer und Brod. und nothdurftige Rleidung; mas mehr ift, verbankt ber beil. Jungfrau und G. Gorgen!" Refue ftarb am Rreuze, weil ihm fein großer Plan die Menschen gu beffern und ein Reich Gottes auf Erden gu ftiften, miglungen war, die beiden Schacher farben wegen Miffethaten, die Rreugritter aber hingen an dem Rreuge, oder das Rreug an ihnen, weil fie - Ahnen gu gablen wußten, und durchaus feinen Plan im Schilde fuhrten gur moralis schen Verbefferung der Menschen. - Die treffendste Definis tion beider Orden gab fcon Sochmeifter von Erlichshaufen, ale er volt Brandenburg Sulfe begehrte, er nannte feinen Orden - ein Spital fur ben beutschen Abel.

Aber nur fur Arme, Kranke und Gebrechliche find ja Spitaler?

Bu manchem Ritter batte ber Ordensmeifter bei ben Morten "Non sum dignus" mit Beinrich IV. fprechen fonnen: "Ich weiß es, aber Ihre Bettern laffen mir feine Rube." - Indeffen übertrafen bennoch biefe Ritter ibre ritterlichen Uhnen ber Borgeit menigftens in Ginem Dunfte - in ber Galanterie. Auf ihren Commenden maren fie fleine Gebieter, umftrablt bom glangenden Orbensfreug, wie bom Ausfluffe ber Souverainitat, und brauchten nicht wie Leander nachtlicher Weile erft über eine Meerenge zu schwimmen, um in Beros Safen einzus laufen, und noch weniger eine verratherische Leuchte, um ben Weg zu finden. Mitten in der Tagegesellschaft fanden fie gefällige Chemanner, wie ber Romer Galba war, ber einschlief; ale Mecenas feiner Frau zuwinkte, bem Sclaven aber, der Bein vom Tifche fahl, gurief: Schurke! ich fclafe nur fur meinen Decenas!

Unfer Thummel ließ daher in feiner Inoculation ber Liebe die arme Caroline, der Niemand die Blattern einimpfen wollte, einen Deutschorbensritter finden, ber gelernt hatte

———— aus Dvid und Gleim

die schwere Wissenschaft, das Leben zu empfinden,
und doch — werglaubt es wohl, getockt durch reiche Pfründen,
wagt er es noch zu Mergentheim
bas Kreuz der Keuschheit umzubinden!

Man sagt die allerstrengsten deutschen herrn
veränderten die Pflicht des Zürkentriegs gar gern
in einen Nitterzug nach Liebesbändeln,
und ließen oft die Mädchen ungescheut,
in scherzender Bertraulichteit,
mit ihren Ordenszeichen fändeln!
——— der große Sancho sprach:

Man sey nur Ritter ernt, das Uebrige folgt nach!

Thummel mablte gang recht einen beutschen Gerrn, in Frankreich aber hatte er einen Malthefer mablen

muffen, die jedoch hänfiger als in Deutschland mit den Abbes theilen mußten. Die berühmte Sophie Arnould antwortete einem Liebhaber, der einen Waltheser bei ihr traf: "il ne fait qu'accomplir son voeu de faire la guerre aux Insideles," und nannte auch das Gicht und andere Amstände dieser Herrn: la Croix de la Galanterie. Thummels deutscher Ritter war weit ehrlicher, hatte er auch Caroline mit seiner Curmethode, an der sie übrigens Gesschmack fand, hintergangen, so ehelichte er sie doch noch, und dachte nicht wie gewöhnliche Ritter, die Bürger aufzestoßen sind:

Ho! Ho! bu Narrchen, welch ein Wahn! was ich that, baft bu mitgethan fein Schloß hab' ich erbrochen, wenn ich fam anzupochen, so war schon aufgethan!

Unfere geiftlichen Rrengritter blieben bis auf unfere Beiten eine lebendige Reliquie jener Epidemie, Die einft gang Europa ergriffen hatte, und bem Denker fo tragifomisch, bem Mustifer und Romantifer aber in einem so magischen Helldunkel erscheint, als bas ewige Licht in bem Allerheiligsten gothischer Rirchen; ja fie spielten fogar biefe Rreuzzuge auf dem Mittelmeere fort im verjungten Maafftabe, und auch anderwarts! Langft ichienen diefe Ritter zwar dem Abendlande überfluffig, und maren es auch; - aber mabrlich ihre Errungenschaft mar fo ehrlich verdient, ale nur immer bie Guter des weltlichen Abels! Wenn jene Epidemie ben Beiftern bobern Schwung gab, und ben Meenfreis machtig erweiterte, fo maren es junachft unsere Ritter, die ben Stuppunft machten, am meiften im Drient lernten, weil ihr Aufenthalt ftandig mar, und am meiften mit ben neuen Ibeen mucherten: folglich gehort ihr Dafenn mit zu den vorzüglichften guten Folgen der Krengzuge! 3)

<sup>\*)</sup> Billens Gefchichte ber Rreugguge. VB. 8. Leipzig. 1807 fg. ift unftreitig bas trefflichfte Bert, bas bie Literatur

Dhne biefe Ritter, vorzuglich bie Templer, batte fich die Chriftenheit nicht die Balfte fo lange im beiligen Lande balten tonnen. War es gut? Die Waffenthaten und ber Muth ber Ritter, Die unfere Bewunderung ftets berdienen, verlangerten bie fcmarmerifche Taufchung ber Rreuzzuge offenbar, die bas Abendland von Geld und Menschen entblogte, und die Fortschritte ber Gultur verfpatete. Den Kreugrittern ging es nicht beffer, als ben Belben von Troja: fie verloren alle Fruchte ihrer Uns ftrengungen, und Gerufalem mar babin wie Troja. Die Griechen lagen nur 10 Jahre vor ber Stadt bes Priamos, und es entftand ein gang anderes Griechenland; Die Rreugfahrer fampften: 200 Sabre lang um die beilige Stadt und bas Grab - welche Fruchte gab Remefis ber armen Menfchheit fur ihre ungeheuren Opfer? Wenn wir an den Musfat benten, an die Monde, Monnen, Seilige, Reliquien und Bunber aller Urt, wodurch bie Siet archie fich noch mehr uber ben Staat erhob -wenn wir an die fchrecktiche Unfittlich feit benten, bie jest einrif, und überhaupt an die nach ften Rolgen biefer Marrenguge, fo mußen wir die Ropfe fcutteln und die Babne blocken, wie die Spotter im alten Teftamente!

Aber diese Kreuzzüge waren es, die eine neue, beffere Belt vorbereiteten. Sie erhellten den Geift, brachen den hildebrandischen Glaubensdespotismus, und die heldenvereine der geiftlichen Ritter, in denen die Papste eine hauptstütze sahen, verweigerten gerade zuerst den Gehorsam gegen papstliche Machtsprüche, und trotzen fuhn den Bannstrahlen des Baticans, vor denen noch Konige bebten. Die Großen

ber Kreuzzüge aufzuweisen bat, und baber verbrießt es mich faft, bag ber gelehrte, selbst mit ber orientalischen Literatur, bie mir unzugänglich ift, vertraute Berfasser ben brei Drben, ohne welche bie Schwarmerhaufen gar feinen haltpunkt gehabt hatten, kein eigenes Capitel gewidmet bat.

lernten bier querft die Wichtigkeit bes Seewefens ichaben. und die Genuffe Indiens waren ber erfte Unftoff zu ben großen Entbedungen. Babricheinlich lernte man von Arabern und Griechen auch das Pulper fennen, ohne es noch jum Feuergewehr zu benüten. Der Mittelftand erhobafich aus dem Adels und Pfaffendruck zu größerer Freiheit, und mit biefer Gewerbfleiß und Wohlffand, wenn auch gleich die Ritterorden die ftartfte eiferne Gaule murben eines in fich ftreng abgeschloffenen Abelthums jum Sammer bes Bolfsthums! Gar viel Gefindel murbe durch diese Buge entfernt, und in Italien entstand ju De nedig, Genua und Difa ber lebhaftefte Sandelsverkehr. Debenbei lieferten und noch die Rreuzzuge: Geibe, Purpur, ichone Karben, Safran, Buder, Buchweigen, Savoner Robl, Chalottenzwiebel, Ranunfeln, hermelin (von Armenia), Griechifches Feuer, Teppiche, Pergamotbirn, Pflaumen, Schachfpiel, Trommeln; felbst die Bindmublen lernten unfere Ritter im Drient fennen (und gang analog find bann auch ihre Zaubermahrchen und Ritterromane), den beiligen Rofenkrang, und gum ewigen Gedachtnif ber Kreuzesritter alle unfere schwer aufzugablende - Groß, Mittele und Rleinfreuge,

## แรกทุกที่ที่ และ และ พอ.ก.เท อาการสิงหนึ่ง อาการสิงหรือ III.

Die spanischen und portugiesischen Kitter, und der Cid.

Company of the street of the s

Laborational to the State of the said

Im Kampse der Gothen mit den Arabern scheint zuserst das Romantische des Rittergeistes in die Christen gefahren zu seyn, und die Unglaubigen am Tajo und Sbro waren näher als die in Palästina. In jenen Zeiten, wo es heiliges Verdienst war, Nichtchristen todtzuschlagen, strömten bereits französische Kitter in Menge nach Spanien, wie späterhin nach Palästina, und deutsche Ritter nach Preußen. Die Bewohner der pyrenäischen Haltige seihnen alten Mauritanien) so viel zu Hause zu thun, daß es ihnen nicht einfallen konnte, solche in Usien aufzusuchen, und ein heiliges Grab hatten sie nicht minder zu S. Jago di Compostella!

Diese Mauren in Spanien weckten mehr benn anderwarts ben Rittergeist, und die nach den Gebirgen Afturiens zuruckgedrängten Christen wurden endlich aus Noth lauter Cavalleros. Bon der ersten Schlacht mit diesen Arabern bei Teres 711 bis zur letten 1492 vor Grenada, binnen welcher Zeit 3007 Schlachten gezählt werden, hatten die Ritter alle Muße und ein weites Feld sich zu bilden, ohne bas heilige Land zu brauchen, das ihnen noch überdieß auf Alphons Borstellung, daß er seine Unterthanen gegen die Almoraviden nothig habe, vom Papst Paschal II. (1400) ausdrücklich verboten wurde. . . Die spanischen Ritterorden, die wir nun kennen lernen mussen, waren auch hier der Kern des Heeres, und die Stütze des Reichs, wie die drei berühmten Orden in Palästina. Spanier waren wahrsscheinlich die ersten Abendländer, die von den Mauren die Anwendung des Schießpulvers im Kriege lernten. Vor Algeziras schossen die Mauren aus der Stadt 1342 die Kriegsmaschinen der Spanier zusammen mit Feuergeschütz, und der Ehroniker Villasan spricht ausdrücklich von krachenden Ballisten, eisernen Kugeln und Pulver, von ballesta à trueno, Donnes rer, das so viel sagt als Bombarda!

Hochberuhmt vor allen andern Rittern steht der Cid der Spanier, so berühmt als der Hercules der Griechen, und daher weiß man auch nicht mehr, was Geschichte und was Fabel ist. Gleiche Bewandtniß hat es mit den noch ältern Helden Pelano, der von den Gebirgen Usturiens aus kämpste, und Bernhard del Carpio, von dem die ältern Romanzen sprechen, voll Nationalhaß gegen Franzosen — Fernando Gomzalez, Graf von Castilien († 968) und seine Geschichte, geschrieben von Arredando, ist ohngefähr das, was Kenophons Epropädie, natürlich ohne die Correctheit des Griechen. Das älteste Denkmal spanischer Poesie ist das Gedicht von Cid, etwa 50 Jahre nach dessen Tode versertigt (1999), das älte ste

Mich William of the City and Prince of the prince of the Prince of

<sup>\*)</sup> Don Rodrigo de Vivar. Croniea del famoso e invenci bel Cavallero Cid Ruy Dias Campçador. Medina. 1552. 4. Francfurt. 1828. 12. Risco Hist, del Cid. Madrid 1792. 4. Bergl. Herbers Perfe: Schöne Lit. III. 1—251. Müllers Werfe XVII, 538. Sim. Sismondi Lit. des süblichen Europa II. B. Cids Leben von Bapam Lisboa 1754. 8. habe ich nirgends erhalten können.

Ritterepos. Es gibt eine Menge Romangen bon Cib, beren 70 unfer Berder verdeutschet, und Joh. von Muller commentirt, aber dabei eingestanden hat, daß er alles habe auffuchen muffen, um bem Glauben bes Lefere mit Etwas au Bulfe gu fommen! Cid ift einmal ber Seld ber Gpanier; - "affe de Rodrigo! beim Rodrigo!" fchwuren einst alle Spanier, und Gid spielte auf allen spanischen Theatern . wie bei und Gob von Berlichingen. verpflangte ibn auf die frangofifche Bubne; aber alles brebet fich ba nur um die Liebe der Timene gu Cid, und ber gefeierte Corneille ftebt weit unter unferm Gothe, ja felbft unter andern unferer beffern Ritterschauspielbichtern: benn fie laffen doch die Sitten ber alten Ritterzeit vor unfern Augen fpielen. In der Ritterzeit glaubte man alle Sagen bon Cib, und fo glaubte man auch, baß feine ausgefette Leiche por dem Sochaltar ju Toledo, als fie ein Gude beim Barte gupfte (vielleicht mar es berfelbe Jude, bem Cid einst zwei schwere Riften mit - Sand verpfandet, obgleich ehrlich wieder eingelofet hatte) fich plotlich erhob, und halb bas Schwerdt entblofte. Der Jude murbe im ersten Schrecken - ein Chrift!

Cids Zeiten wandeln noch auf fabelhaftem Boben, und fallen gerade in die erste Bluthe der Ritter fagen, die jedoch die Geschichte nicht ganz verschmähen darf, so wenig als die Sagen von Carl, von Roland, von Arthur, der Taselrunde, der Amadisse und einzelnen Ritterabenteuern. Wer vermag in der Dämmerung andrechender Morgenröthe die Gestalten genau zu unterscheiden? Zu S. Peter von Cardenna in Castilien schläft Sid neben seiner Kimene, und unter den Bäumen vor dem Klosser ruhet auch sein treues Streitroß Babieca. Lange zeigte man in seinem Hause zu Widar Wassen und Wappen, und der Name lebt, wie der Name Carls und Rolands. Der Name des letztern lebt selbst in Nordbeutschland, wo die schwarzen Riesens bil der vor den Rathhäusern, Blutdann und andere Privislegien bezeichnend, Rolande heißen. Man will zwar

biesen Namen von Ruge oder Auhe im Land — absleiten, aber es scheint mir immer noch naturlicher, baß man diese Riesenfiguren, obgleich jungern Ursprungs, nach Moland getauft habe, da sich die Zeit sicher Roland als einen folchen Riesen dachte.

Die wahre Geschichte Cids mag solgende seyn: Don Rodrigo (vertraulich Ruy, Diegos Sohn) von edlem Stamm ans Bivar bei Burgos, und geboren gegen das Jahr 1026; war ein tapserer Krieger, Königen gleich geachtet im Leben, und Jahrhunderte lange nach seinem Tode der Stolz seiner Nation, und das Ideal der Kitter, je dunkler seine Geschichte ist. Die Romanzen von ihm bezgeisterten Tausende der Spanier im Kampse — el que en buen ora nasco, vel que en buen ora cinxò espada! Frühe schon bestand der Held manches Abenteuer, bieder und großmuthig entließ er seine Gesangenen, und arabische Kürsten, die er besiegte, nannten ihn es Sayd (Mein Herr), daher Sid; ganz Spanien aber nannte ihn Campeador — Kämpser!

Cid biente unter Ferdinand und Sancho von Caftilien gegen Arragonien und Leon, und als Sancho vor Bamora durch Meuchelmord fiel, empfing ihn der Nachfolger Alphonfo mit größter Achtung, ob ihn gleich Cid acht Monate zubor gefchlagen hatte. Er gab ihm feine Dichte Zimene. Balb aber fiel ber Seld in Ungnade, und lebte vernachläßigt bom Sofe zu Saragoffa, bis die Araber folche Fortschritte machten, baß man ihn gerne wieder holte. Cid fchlug bie Feinde, der Reid ward abermale mach, und Er, viel zu folg, um zu friechen, fabe fich abermale verbannt mit Berluft feiner Guter und Roftbarfeiten, feines Weibes und feines Geldes. Cid erbot fich feine Unschuld zu erharten im Zweikampfe, aber Niemand magte fich mit ihm gu meffen, und fo ritt er von bannen, verstoßen, geplundert und mit Undank belohnt. Frei kampfte er nun auf eigene Fauft mit ben Seinden des Baterlandes, gludlicher und großer benn gubor. Die Mauren boten ihm Ufpl, Die

Großen seines Landes fürchteten den Helden, und standen um ihn her, wie um einen Kowen; Er wußte sich immer in steilen Gebirgen zu halsen und zu sammeln. Noch heute zeigt man einen Felsen, Cids Fels genannt. Eid flohe wie David vor Saul, eroberte sich Balencia, wo der versschute Alphonso ihn besuchte, und starb daselbst. 1099, gekrönt mit Ehre und Ruhm. Seine letzte That war die Eroberung Sagunts, womit Hannibal seine Laufbahn bes gonnen hatte.

Auf Sid folgen die Templer, der Glanz ihrer Thasten in Palastina leuchtete nach Spanien hinüber, und bald erhielten sie jenseits des Ebro zahlreiche Bestsungen auf Rosien der Mauren. Alphons I., der ohne Nachkommen starb, vermachte ihnen sogar sein ganzes Königreich, aber die Stände erklärten mit Acht das Tesiament für nichtig, mußten sich aber doch mit dem Orden absinden, und sogar verbindlich machen, keinen Frieden mit den Mauren zu schließen ohne des Ordens Willen. Man ersiehet hieraus die Macht des Ordens, und den Ständen Arragoniens gereicht es zur unsterblichen Ehre, daß sie in jenen Zeiten erklärten: "Die Nation frete, nach Abgang der Regentenfamilie, in ihre Rechte!

Nach dem Muster der Templer bildeten sich die drei berühmten spanisch en Ritterorden, S. Jago zuserst, Calatrava 1158, Alcantara 1175. Diese drei Orden spielen in Spanien geschichtliche Rollen, nicht sowohl gegen die Mauren, als in den bürgerlichen Kriegen des 14. und 15. Jahrhunderts. Die Entstehung des S. Jagoordens seizt man gewöhnlich in das Jahr 1140, nach Torres gab es aber schon vor den Templern 1030 eine S. Jagobrüderschaft, und da schon im 7. Jahrshunderte Wallsahrer zu des heiligen Apostels Jakobs Grabe nach Millionen gezählt werden, und die Araber nirgendswo lieber streiften und plünderten als hier, wo die Andacht unermeßliche Schäße ausgehäuft hatte, und stets Pilgrime zu fangen waren, so könnte wohl

C. Jagos Orben ber alte fte aller Ritters orben feyn ")!

S. Jago Orben war ber reichffe und machtigfte Orben Spaniens, konnte 1000 Ritter ftellen, beren jeder wieder fein Gefolge batte, und befag, binnen Ginem Sabrbundert 84 Commenden, 200 Prioreien und eine Menge Benefizien. Der Großmeister war die wichtigste und ehrwurdigste Ders fon nach bem Ronige, und ein gefürchteter Mann mit feinen 1000 Rittern und fchweren Ginfunften. Der Orben fand in vorzüglicher Uchtung, weil jeder Spanier fviele mohl noch heute) überzeugt mar, daß ber Apostel Sakob nicht nur bas Chriftenthum in Spanien verfundiget habe, und in Compostel begraben fen, fondern auch mehr als einmal ben Sit ber Geligen verlaffen, und in golbener Ruftung auf einem Schimmel fich an die Spite ber Ritter gefett, und Mauren in ber Schlacht und ihre Rauberhorden auf bem Pilgerwege zu feinem Grabe beffegt babe. Der tapfere Großmeister Don Pelagio Derez Correa betete einft in ber Schlacht (1248), ale bie Racht bereinbrach, und fein Jafob fich feben ließ, Bur beiligen Jungfrau, bamit bie Sonne ftille ftebe, und bie Webenedeite bachte an ihren Landsmann Josua, und die Sonne ftand! Alle fpanischen Ritter gelobten aber auch, neben ben gewohnlichen Gelubben, noch befonders die tapferfte Berfechtung - ber unbeflecten Empfangnig, und in Spanien ift noch beute der gewöhnliche Gruf Ave Maria! und die Antwort sin peccado concebida la mana antica a mana a mana

<sup>\*)</sup> Mariana und Ferrerras geben geringe Ausbeite, die Coronica de los Ordres de S. Jago, Calatrava y Alcantara por Andrada. Toledo. 1572 f. konnte ich nicht haben, desto begieriger fiel ich über Torres H. de los Ordres militares etc. Madrid. 1629 f.; aber der Berfasser beschäftigt sich mehr mit der allgemeinen Geschichte und mit der Eroberung Amerikas. Es ist auffallend, daß das ritterliche Spanien kein eigenes Werk über das Ritterwesen hat, — doch es gab uns ja Don Quirotte!

3m Jahre 1147 lagen die Mauren vor Calatraba, und die Templer hatten die Bertheidigung aufgegeben, als fich ein maderer Cifterzienfer Balasquez an Die Spite stellte, bie Stadt vertheidigte, und fo feinem Orden Calas trapa nebit ihrem Bebiete erwarb, Sieraus entftand ber Orben biefes Ramens. Spater ichamten fich die Ritter, unter Cifferzienfer-Mebten gu fteben, trennten fich, und Don Garcias murbe ber erfte Großmeifter 1170. Tapfer fchlus gen fich bie Ritter gegen bie Mauren, erhielten immer mehr Guter und Reichthumer, und mifchten fich in Alles. Sie bilbeten Factionen, hatten manchmal 2 - 3 Großmeifter zugleich, die fich formlich befriegten, und die Dapfte verwiesen die Entscheidung ber Bandel ftets an die Mebte von Citegur, (Rom thut feinen Schritt in Formen rude warts, aber auch hoffentlich in materialibus nicht pormarte?) um die fich boch ber Orben langft nicht mehr fummerte! Grofmeifter Giron bachte fogar an bie Krone Spaniens, und wollte Zabelle beirathen, ftarb aber an Gift. Carl V. vereinte bas Grofmeifterthum mit ber Rrone, wie bereits Ferdinand bas bon G. Jago nach bem Tobe bes letten Grofmeifters Alphonfo de Cardenas 1499 gethan hatter if inanitte

Der Orden von Alcantara scheint der schwächste gewesen zu senn. Der Großmeister de la Barbuda sorderte 1394 den König von Grenada, der sich ganz ruhig verhalsten hatte, zum Zweikampfe, verführt durch die Weissaung eines Waldbruders, um ihm zu beweisen, daß das Gesetz Christi das wahre, Muhammeds Lehre aber falsch sen; nach Belieben sollten auch 200 Mauren gegen 400 Kitter den Gegenbeweis führen dürsen. Der König gab keine Antwort und behielt die Herolde. Da brach der entrüstete Großmeister mit 300 Lanzen und 6000 Mann Fußvolk auf, und ward mit all den Seinigen erschlagen; denn er socht gegen 50,000 Mauren im Bertrauen auf den Waldbruder, der nicht der letzte war unter den Kliehenden.

Giner ber ausgezeichnetsten Charactere aber ift ber

Großmeister und Connetable Don Alvaro de Luna, der Gunstling König Johanns II. und der eigentliche Regent Spaniens. Er starb 1453 auf dem Blutgerüste, weniger aus Schuld, als vielmehr als Opfer des Parteihasses und Neides der Großen. Die Geschichte dieses bedeutenden und unglücklichen Mannes (Cronica de D. Alvar de Luna. Madrid. 1784. 4.) ist ein Beweis, wie wenig die damaligen Großen sich um die Könige kummerten, und daß es in Spanien um kein Haar besser war vor Ximenes, als in Deutschland vor dem Landfrieden!

Diefe Ritter von Alcantara trugen auf ihren weißen Manteln grune Lilienfreuge, Die bon Calatraba aber rothe, und fo auch die von G. Jago, nebft einem rothen Schwert, und alle durften beirathen. Alle drei Orden burchliefen gleichen Rreis - tapfer, machtig, furchtbar, untren, verratherisch, bis man bas beste Mittel ergriff, ibre Guter ber Rrone einzuverleiben. Dicht felten auf ber Seite ber Gegenvarteien, und mabre status in statu, loste fie die Rrone fanft auf, jedoch fraft papfilichen Inbulte, benn ihr 3wed war erreicht mit Bertreibung ber Mauren. Diefe Ginverleibung war viel werth unter folgen fpanischen Grandes, die vor dem Throne fteben mit bes bedtem Saupte, und die Krone gewann nicht wenig an Macht, Ginfommen und Ginheit. Barum befolgten Bir Spaniens Beispiel erft 1806? Der Ginfluß Diefer Orben, ohne welche jedoch die Konige schwerlich die Mauren pertrieben hatten, ober nicht fo bald, mar fo wichtig, baß ich es Fifch er nicht verüble, wenn er in feiner Ge Schichte Friedrich & des Großen bedauerte, bag ber Ronig ale Freimaurer nicht fortgeschritten fen bie gunt Großmeister aller beutschen Logen!

Noch muß ich bes Ordens von Montefa (4316) gedenken, der die Guter der Templer in Valencia erhielt, aber unter Philipp II. gleichfalls der Krone einverleibt wurde, und des Ordens von der Scherpe oder dem Bande, den Alphons XI., Konig von Castilien, 1330

stiftete. Beibe waren so unbedeutend, als ein anderer spanischer Orden von der Lilie, und gelangten wenigstens nie zu der Wichtigkeit der drei alten Orden, die von ihrem Eiser nachgelassen hatten. Bei dem glanzenden Turnier zu Balladolid 1335 waren es die Nitter von dem Bande, welche die Plathalter machten, und der König war nur verkleidet zugegen. Die Damen von Placenzia trugen den Orden, weil sie die Stadt gegen die Englander mit vertheidiget hatten, und noch merkwürdiger ist der Damen sorden von der Axt, zum Andenken der Vertheidigung von Tortosa gegen Mauren, wo die Frauen an die Stelle ihrer gefallenen Männer traten. Die Frauen im Mittels alter waren so tapfer als die von Carthago und Kom, die ihre schonen Haare zu Seilen hergaben, daher die Römer einen Altar errichteten der Veneri Calvae!

Alphonfo XI. batte fich bor feiner Rronung zum S. Jagos ritter fcblagen laffen mit ungemeiner Pracht, wie Ferreras erzählt. Er fchlug fodann viele ricos hombres zu Rittern. benen er reiche Waffen und Rleiber verehrte, und biefe fcblugen wieder Undere unter ahnlichen Gefchenken. Un Turnieren fehlte es nie in Spanien, und eines ber glangenoffen mar noch unter Carl V. 1539 gu Toledo. In bem Turnier zu Balladolid hatte Carl felbft, alt 18 Sabr. brei Langen gegen feinen Stallmeifter gebrochen, und auf feinem gang weißen Schilde fand bas Wort Nondum! Spanifche Ritter fochten auch in den achtspanischen Nationals turnieren - im Stiergefechte, und in ben Guerras civiles de Grenada ift eines Rittere gebacht, ber einen Stier bei ben Bornern festhielt, und bann niederftieß. Die noch fortbauernden Stiergefechte mogen immer als nachflang ber ritterlichen Turniere betrachtet werden, wenn gleich ber Wegner bes Matabor - ein Stier ift!

Der ritterlichste Konig Spaniens war Alphons VII., König von Arragonien und Navarra, genannt El Batallas dor. Er gewann 30 Schlachten gegen die Mauren, und starb auch auf dem Ehrenbette 4134 in der morderischen

Schlacht von Fraga. Die Geschichtschreiber gebenken auch eines Ritters Don Roberico Gonzalez, der nach Palästina zog, tapfer socht, und ein Schloß baute, das er den Tempslern schwekte. Der berühmteste Calatravaritter aber war wohl der Castrate Farinelli, der unter drei Königen mehr Einsluß in Spanien hatte, als ein Minister, und solchen — sehr edel benutzte. Der Entwurf zu einem neuen Orden vom bloßen Degen, der 4574 unter Philipp II. una bhängig und auf eigene Kosten Spanien vertheisdigen sollte, und von der Jnquisition und den Ständen bereits genehmigt war, scheiterte am Mißtrauen des sinstern Tyrannen, was so unpolitisch nicht war. Der sinstere frommelude Despote bleibt indessen der unritterlichste König Spaniens.

In Vortugal ichlug man fich eben fo ritterlich gegen bie Mauren, und Seinrich von Burgund mit feinen frangofischen Rittern schwang fich baburch auf ben Thron. Alphons ber Eroberer, Sohn Beinrichs, fcblug in ber bes rubmten Schlacht von Durique 1439 mit 15,000 Mann 400,000 Mauren. Mit Recht gitterten bie Seinen por ber Uebergabl, aber ein Eremit hatte bem in feinem Belte traurig über Gibeone Gefdichte figenden Ronig eine Erfcheinung Chrifti, außerhalb bes Lagers, auf ein Beichen mit feinem Glocken, verfundiget, und Diefe Illumination batte eine folche Wirkung im Deere, daß Alle wie Selden fampften und fiegten. Bon biefer Ericbeinung rubren im portugiefischen Wappen die 5 Schilbe in Kreuzesform zum Gebachtniß ber 5 Bundenmable, und die 30 Gilberlinge in den 5 Schilden, und oben auf dem helme die Schlange Mofie, bas Borbild Chrifti! Rur Alphons fampfte auch in der Schlacht von Santaren ber Erzengel Michel; ein gebarnischter Urm schwebte bor bem Konig ber, oben mit einem Engeleflugel, und parirte alle Streiche, baber es nicht mehr als billig war; ben Ritterorden vom Flugel bes Erzengels Michaele zu fiften!

In Portugal trat an die Stelle der Templer der Chriftus Orden 1317, der 454 Saufer gehabt haben

foll, beren vornehmftes Thomar war. Der Orben batte Guter in Indien und Afrifa, 1550 murbe aber auch bas Groffmeifterthum mit ber Rrone vereinet, jugleich mit bem pom Orben Apis. Diefer Orben, bem die Bertheidigung ber Stadt Abig gegen die Mauren 1150 feine Entftehung gab, hatte einige 40 Commenden, und mar fo abhangig von Citeaux, daß jeder Großmeifter bem Abt ben Gib ber Treue ablegen, und jeder Ritter vor jedem Gifterzienfer absteigen, feinen Segen fich erbitten, und ihn begleiten mußte; jeder weißen Rutte, die vor einer Ordensvefte vorwerden, und ber Commandant beren Befehl entgegenseben! Die Chriffusritter fubrten ein rothes Rreug, Die bon Mbis aber ein grunes, und unter bemfelben noch ein Daar Bogelchen, ale Unspielung auf Aviz (Aves)!

Beinrich der Schiffer, britter Sohn Ronig 300 banne I. und Groffmeiffer bes Chriffus-Ordens, batte mit aller feiner Borliebe fur Geographie und Rautif nie feine Entbedungen gemacht, ware er nicht Großmeifter eines Orbens gewesen, ber ihm bas nothige Gelb schaffte. Seine altern Bruder perdienten ben Ritterfchlag burch bie Eroberung von Centa. - Beinriche Schiffer entbeckten Das bera, die Azoren und immer mehr von der Beftfufte Afrikas, waren aber furchtsam lange noch beim Cap Ron (Non plus ultra) geblieben, wenn nicht 1418 zwei fuhnere Chris ftueritter, Barco und Bag, es gewagt hatten, bas Cap Bajabor ju umjegeln. Es war offenbar ein Ueberreft bes Rittergeistes, ber Geift ber Abenteuer, welcher Portugiesen und Spanier ju ihren großen Entbedungen fuhrte. Der Beilige Bater half nach mit ber fogenannten Rreug bulle, Die Allen reichen Ablag verhieß, die gegen die Muhames baner in Affien und Afrika gieben, und folche und gulett auch noch Amerikaner todtschlagen wollten. Diefe ben Ronigen Spaniens und Portugals bewilligte Bulle, beren Rraft jeder Urme gegen 21/2 Reglen theilhaftig werden

E. J. Weber's fammet. W. XIII. Ritterwefen. II.

konnte, und jeder Reiche, der nach Belieben gablte, trug wenigstens zwei Millionen!

Jenseits ber Pyrenaen Schuf ber Rittergeift bes Janas tius Lonola aber noch etwas weit Schlimmeres! Aus ben Sanden ber Großmeifter fielen nun die Ronige in die Sand ber Sefuiten! Indeffen fcbritten die großen Beltents bedungen besto rafder pormarte burch jenen abenteuerlichen Rittergeift, ber, trot ber iconen Gelegenheit fich in ben Colonien zu entladen, ohne Unruben furs Baterland, faum erft verflogen ift unter der Geifel bes Cervantes. Abenteuerlich genug waren jene Entbedungen und Eroberungen, gang im Geifte ber Rrengguge, - aber leider! weit uns ebler! Cortes und Pigarro find arger, ale unfere Lebn, Raub . und Tehderitter , befto mehr Edles findet fich aber noch unter ben Portugiesen. Goldgier und milder Monchefangtiemus traten an die Stelle religibier Begeifterung, und Pulver, Tortur, Sclaverei und Fleischerhunde brachten bie Rinder ber Ratur - bas unbefugte Geschenk bes beiligen Baters - in den Schoof ber alleinfeligmachenden Rirche, weit Mehrere aber in - Simmel!

Confalbo di Cordova, der große Capitain, Basco bi Gama und Juan de Caftro mogen ben Schluß ber achten fpanifch portugiefischen Ritter machen. Confalvo (1453 - 1515) half Ferdinand und Gabella gur Eroberung Grenadas, und ftand an ber Spite des Beeres, bas Meapel eroberte; lange hielt er fich ju Barletta, von aller Unterftubung verlaffen, gegen die Uebermacht ber Frangofen, beren Unfuhrer, Duc de Nemours, ihm freilich wenig gewachsen war; felbft feine Leute erhielt er blos durch feine Perfonlichkeit ftandhaft unter Entbehrungen aller Urt. Cobald er Bulfe erhielt, ructe er ins Reld nach Ceriquola vor, wegen ber Site mußte jeder Reiter einen Fußganger hinter fich auffigen laffen , und Confalvo felbft nahm einen beutschen Sabndrich binter fich, - bas Pulvermagagin gerieth in Brand, und Er beruhigte die Erfchrockenen: "Bir brauden fein Dulver mebr, ber Gieg ift unfer!" In

einer halben Stunde maren bie Frangofen gerftreut, und Nemours nebst 4000 der Seinigen blieben. Die Niederlage am Garigliano entschied bas Schickfal Neapels. Mit wenig Truppen fchlug er allerwarts die Frangofen, ber Deid ermachte, und ber undankbare und ftete mißtrauifche Ferdis nand nahm, nach bem Tobe ber flugern Sfabelle, ben Mann, bem er Alles verdanfte, und ben gang Guropa gel gran Capitano" nannte, mit fich gurud, nachdem er langft beffen Gewalt in Stalien befchrantt, die Dieberlegung ber Stelle aber nicht angenommen hatte. Die lette Chre, Die vielmehr feinen Kall befchlennigte, erzeigte ihm Louis XII. und fein hof, ju Savona, wo bie beiden Ronige gufams men fpeisten, und Confalvo die britte Perfon mar. Confalvo ftarb in feiner Ginfamfeit ju Grenada, gleich beruhmt durch Tapferfeit, wie durch Ebelmuth und Baterlandeliebe. Ginft gerieth fein Deer wegen mangelnden Golbes in Aufruhr, ein Solbat hielt dem Feldberrn die Sellebarte auf die Bruft. "Rimm bich in Acht, ber Scherz gebt ju weit," fagte Confalvo, und ging lachelnd weiter, ben hauptmann aber, ber ihm fagte: "Wenn bu fein Gelb haft, fo bezahle und mit beiner Tochter," fand man ben andern Morgen aufgefnupft über feiner Thure, und jene Gute, und Diefe Strenge brachten Rube. Confalvo ließ noch 4504 in Italien mehrere Goldaten wegen Erspreffungen und Raubereien burch bie Spiege laufen, woraus fpaterbin das Spiefruthenlaufen entstanden gu fenn fcheint; bei ber erfferen Strafe mar ber Berbrecher bald tobt, folglich unfer breitägiges Spiegruthens laufen ungleich granfamer. Florian bat bem Belben nur ein ichwaches Undenken geftiftet!

Juan be Caftro (4500 — 4548) wurde in einer Schlacht gegen die Marvecaner, 18 Jahre alt, zum Ritter geschlagen, socht gegen den Seerauber Barbarossa, diente dann in Indien und gegen die Turken, in der Zwischenzeit aber lebte er ein einfaches Familienleben zu Cintra. Der Ronig gab ihm die hochste Stelle, die einem Privatmann

werben fonnte, bie Stelle eines Bicefonige von Inbien. die nicht ibn. aber seinen Sobn Albaro so eitel machte. daß fich diefer die koftbarften Rleider bestellte: ber Bater verfügte fich zum Schneiber, schnitt alles in hundert Stude, und fagte bem erftaunten Deifter: "Mein Burfche foll fich eine Ruftung machen laffen!" Babrend ber Heberfahrt nach Offindien entbedte man gegen 200 nicht. eingetheilte Versonen, Alles murrte, und verlangte Ausfebung, Caftro aber ermieberte: "Es ift unmenichlich, Die felbft von der Gee auszuschließen, Die bas Land flieben," und nahm fie in Schutz. Mit Beisheit und Menschlichkeit regierte Er Indien, trot ber Intolerang feiner Nation, fuhrte einen Triumph, nach Romer Beife, gu Goa auf, der ibm zu Liffabon gar übel genommen wurde, entsette Diu, und versette ben reichen Raufleuten feinen Bart, benn Gold und Gilber befaß ber Eble nicht. obgleich Bicekonig von Indien. Gein Leben, befchrieben von Andrada, murdig bes Selben, verdiente eine beutsche Heberfetung. Caftro ftarb mit dem Bunfche, daß feine Bebeine in feinem Cintra ruben mochten, und fein Nachlaß bestand in einer Sandvoll Scheidemunge, einer Geißel und bem verfetten großen Barte; - wie gang anders die Berlaffenschaft Rapoleons, feiner Marschalle und ber brittis fchen Nabobs bakers

Gleich groß sind die Gama, Albuquerque und Pacheco. Basco di Gama, den die Araber wacker bei dem Zamorin zu Calicut angeschwärzt hatten, und der daher nichts Gutes ahnete, schiefte seinen Bruder zurück auf die Schiffe mit dem Besehl: "Wenn du hörst, daß man mich gefangen oder getödtet hat, so räche mich nicht, sondern segle zurück mit der Nachericht von unsern Entdeckungen." Glücklicher Beise wagte Zamorin nicht, was er hätte wagen können. Albuquerque, von welchem Perser Tribut verlangten, besahl vor den Gesandten einen Korb mit Kugeln und Säbeln auszuschütten: "Sehet hier die Münze, mit der Porz

tugiesen zahlen." Albuquerque eilte nach Sause, und Niemand hatte recht Lust, die Beste Cochim besetz zu halten, aber Pacheco Pereira erbot sich freiwillig, vertheidigte sich, 6 Monden lang, mit 100 Portugiesen gegen die ganze Macht Zamorins, verschmähte alle Geschenke, sich begnügend mit einem Zeugniß seiner Thaten, und das Vatersland lohnte ihn mit Undank — Virtus laudatur et alget!

So wirkte ber Rittergeist fort, ben Graf Beinrich von Burgund 1095 an die Ufer des Tajo verpflangt hatte, um unter Cib gegen die Mauren zu fechten. Der Geift ber Ritterschaft, fo fdmarmerifd er auch in Spanien ges wesen senn mag, bat Spanien im Gangen schwerlich geschadet, aber die Pfaffheit, beren Scheiterhaufen 1481 ju lobern anfingen, und fortloderten bis auf unfere Beiten. brachte Spanien in Berfall. Die herrliche Salbinfel, mo nicht berrlicher als Frankreich, boch ihm gleich, fonnte gar wohl 30 Millionen Menschen gablen, und gablte fie auch, wo fie boch in feche driftliche und acht grabifche Stagten. die fich ftets befriegten, zerfallen mar, - aber die beilige Inquisition und beren Maximen entvolkerte Spanien bis auf 11 Millionen. - Noch heute hat die edle Nation achte Buge bes edelften Rittergeiftes. - Sagunt und Rumantia leben in ber Geschichte, und im Rriege mit den Frangofen zeigten die Spanier, baf fie ihrer Borfahren, die es mit Sannibal, Scivio und ben Arabern aufnahmen, murbia fenen, und ritterlicher als der Corfe!

Unsere drei berühmten spanischen Orden, die einst dem Staate so gefährlich waren als die Monche, und so bedeutend als Templer, Johanniter und Marianer, waren in den letzten Zeiten kaum noch vorzügliche Ehrenzeichen. Ehristus, sagt die Legende, stieg einst vom himmel herab, und melbete sich in Burgund, Frankreich und Spanien zum Ordenszitter, konnte aber nirgendswo zu einem modernen Kreuz gelangen, weil Joseph sein Bater — Zimmermann war; nur in Portugal erhielt er ohne Unstand den Christorden, theils wegen seines Namens, theils

beswegen, weil ohnehin Alles barinnen aufgenommen werde. Soffentlich werden jest die Ginfunfte aller biefer geifflichen Orben zu nutlichen Staatszwecken, wie die ber Rlofter auch, verwendet werden, und fo durften es denn Die Berren Johanniter nicht ubel nehmen, wenn die Cortes über ihre Ginkunfte = 300,000 fl. (auch in Portugal, mo fie 3 Balleien und 23 Commenden hatten) gleiche Befchluffe fassen. — Cessante causa cessat effectus!

Wir erleben vielleicht noch, daß in dem bigotten Spanien die Cid, Ifabelle und Colon, die Caftro, Gama, Albuquerque und Pacheco Nationalheilige werden, wie fie es mohl berdienten an der Stelle ber G. Jago und S. Antonio! Spanien ist ein schlafender Lowe, und Spas nien wird erft wahrhaft frei fenn, wenn Amerika frei fenn wirb!

With the state of the state of

THE PLANTER WAS ARREST TOTAL TOTAL AND A PROPERTY OF THE PARTY OF T TO AND PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN white the property of the second

and the second had a com-

Glanz der französischen und englischen Ritter während ihres 120jährigen Kampfes. Die Eduarde — du Guesclin, Boucicaut 2c.

the war show it is not the

C. Stedt nar Distallan

Owner 2 state and total brown

Soch blübete das Ritterwesen stets in Frankreich und England vor andern Staaten, und noch nach den Rreuzzügen war der 120jährige Krieg zwischen beiden Nebenbuhler-Nationen ein wahres langes Turnier, wo sich die persönliche Tapferkeit auf einer Höhe zeigte, wie sie sich bei der neuern Kriegekunst und dem sehlenden Enthusiasmus nicht mehr zu zeigen vermag, aber der Rampspreis war auch das schönste und civilisirteste Land Europens — das schöne Frankreich! Jeder Ritter hatte die großen romantischen Ibeale vor Augen — Earl, Roland und Olivier! Hier zeigte sich achte Ritterlichkeit — d. h. hinsgebung für Ehre und Vaterland ohne Gleichen!

Das Ritterthum war mit des Normannen Wilhelm Eroberung nach England gekommen, England besaß halb Frankreich, franzosische Sprache war die Sprache gebildeter Britten hundert Jahre lang, selbst die Ritterromane waren franzosisch, wenn auch gleich die Sitten der Britten weniger schwärmerischeritterlich gewesen zu seyn scheinen, als die der Franzosen. Man zwang in Großbritannien den Abel zur Annahme der Ritterwürde, was wohl in dem

eitlern Frankreich nie der Fall gewesen ist, und von Tursnier und Ritterprunk ist auch weit weniger die Rede. Roger Graf von Mortimer (4300) scheint eine Ausnahme gewesen zu seyn, der auf seiner Burg Renalworth die runde Tasel Arthurs erneuerte, sein Schloß zum Sammelplatz von Rittern und Damen machte, und 100 Ritter selbst unterhielt; jeder fremde Ritter war an seinem Hose willskommen, und er ließ sie auch wohl zu sich bitten durch ausgesandte Herolde. R. Sduard III. (4327—77) gab einst binnen Jahr und Tag sieben Ritterseste mit großer Pracht, und ahmte in seinem Windsor gleichfalls die runde Tasel Arthurs nach; noch zeigt man daselbst das runde Zimmer, wo er sich mit seinen 24 Rittern versammelte; — das Borspiel seines Hosenbands Ordens!

Schon R. Philipp August II. hatte sich mit Richard berumgefchlagen, und in ber Schlacht von Bouvines, wo R. Johann von England, verbunden mit dem Raifer Otto IV. und bem Grafen bon Flandern, mit 100,000 Mann 50,000 Frangofen gegenüber fand, feine Bafallen begeiftert, indem er mit ihnen aus einem Becher trant, und feine Rrone auf ben Altar mit den Borten nieder. legte: "Ber fich fur wurdiger halt, nehme fie." In diefer Schlacht (1214) gefchahen Bunder ber Tapferfeit; ber Ronig, auf beffen Leben ober Gefangennehmung ce vorzüglich abgesehen war, ftritt wie ein Lowe mit feinen Mittern; ein Bischof bon Sculis ordnete bas Beer, und ein Bischof von Beauvais, dem ber Papft Schwert und Lange verboten hatte, muthete mit einer Gifen feule. Die Berbundeten ließen 30,000 Mann auf dem Plat. Unter Philipp bilbete sich bas sogenannte Corps des Ribauds bie erfte ftebende Urmee - eine Urt von Bagehalfen, bie überall voran waren, fich aber fo viele Ausschweifungen erlaubten, baß bas Wort Ribaud gleichbedeutend murbe mit Bruder Liederlich, zumalen ber Roi des Ribauds, eine Bofcharge, zugleich die Aufficht fuhrte über die -Borbellel

In den Kriegen der Britten mit den Schotten geschahen ahnliche Wassenthaten, namentlich unter Eduard II. gegen Robert Bruce, einen der ausgezeichnetsten Ritter, und von einer Stärke wie Bouillon. Robert Bruce, R. Heinrich VII. von Luxenburg und der englische Ritter Giles de Argentine galten für die drei berühmstesten Ritter ihrer Zeit. Ritter Giles hatte manchen Sarascenen im heiligen Lande erleget, alle Kämpse K. Heinrichs VII. des Luxenburgers mit durchgesochten, und starb 4344 in der Schlacht von Bannocksbrown als ächter Ritter. Er sahe die Schlacht für Eduard verloren, nöthigte den König das Feld zu verlassen, und als er ihn außer Gefahr sahe, rief er: "God de with you, Sir, it is not my wont to sly," drehete sein Pserd, rief sein Feldgeschrei, und stürzte sich in den dichtesten Hausen des Keindes!

König Eduard III. aber, und sein schwarzer Prinz (von seiner Rustung) stehen im Zenith der Ritterglorie, neben ihren Manni, Chaptal, Felton, Calverly, Anollys, Chandos, Lancaster, Douglas, Percy 2c., mit denen die Franzosen rühmlichst wetteiserten, zumal seit du Gueselin an der Spitze stand, die Dunois, de la Tremouille und Andere. Couch war einer der berühmtesten Ritter, und verlangte vom König Erhebung zur Ducswürde — der König wollte ihn nur zum Grafen machen, und seine Autwort ist noch heute französsisches Sprüchwort:

Duc je ne puis, Comte je ne veux, je demeure Seigneur de Coucy . . .

Thre Konige Philipp und Johann kamen aber ben Eduarden nicht gleich, zwar eben so hochgefinnt und tapfer, aber nicht so beliebt beim Bolke, das mehr gedrückt war. Die Mitter beider Nationen stehen neben den Templern, Johannitern und Marianern, aber die drei berühmten Schlachten in dieser Epoche, die Schlachten von Erech, Poitiers und Azincourt, sind der Stolz des Bolks

und feiner - Bogenfchuten! Diefe brei beruhmten Schlachten gemann nicht ber Abel Englands, mit bem fich ber frangofifche Abel, ber fie verlor, mohl meffen burfte, fondern die Freifagen, die burgerlichen Bogenfchuten, geubt in beimischen Gefechten, und furchtlos neben dem Abel durch Wohlftand und Freiheit. Diefe Schuten waren fo geschickt ale Raifer Commodue, und fo beruhmt ale die alten Parther oder die fpatern Schweizer, und schon Alfred batte 15 Golib. Strafe gefest, mer ben Finger, womit man abbrudt, abichneidet. Gie machten, wie die beruhmten Schleuderer ober Balearen Sannibale und Cafare, den Angriff, ale leichte Truppen, und schon als Rinder mußten fie ihr Morgenbrod von einem erhöhten Ort fich berabschießen. Die Frangofen und andere Nationen hatten venetianische und genuesische Armbruftichuben im Golbe. Es wird nicht gemelbet, ob die Pfeile biefer gefurchteten Bogenfchuten Die Sonne verfinsterten, wie die Pfeile der Perfer, und bie Frangofen im Schatten fochten, wie borten Leonidas Spartaner!

Mit der Schlacht von Azincourt (1445), in der die Britten 45,000 Mann, die Franzosen 50,000 Mann flark gewesen seyn sollen, sank die Bluthe der Ritterschaft, 9000 Ritter lagen auf dem Bette der Ehre! Ein Landmädchen, die Pucelle d'Orleans, mußte thun, was die Ritterschaft nicht mehr zu thun vermochte, den gesunkenen Muth der Franzosen aufrichten, den der Britten schwächen (das Zeitsalter glaubse an Zauberei), und die Ehre Frankreichs retten!

Louis VII. heirathete Eleonore, die Erbin von Gnienne und Poitou, die aber felbst am Grabe des Erlbsers ihre Galanterie fortsetzte, daher er sich, weniger Philosoph als Marc Aurel, von ihr scheiden ließ, heinrich II. Ronig von England aber, weniger delicat, die Geschiedene oder ihren reichen Brautschatz heirathete. So entstanden aus der Eiferssucht eines Konigs die 300jahrigen Kriege und selbst der

Mationalhaß zwischen Britten und Franzosen. Unter Philipp dem Schönen schlug ein englischer Matrose zu Bayonne einen normännischen Matrosen todt; die Normänner rächten ihren Landemann zur Sec, und hierüber kamen die stolzen Oberhäupter beider Nationen schriftlich hintereinander; Philipp citirte Eduard als Wasallen, dieser erschien nicht, Frankreich conssecrete Guienne, und so begann die neue Fehde! Gegen die Flandrer verlor Philipp die Schlacht von Courtrai (1302), wo 4000 Paar goldene Sporn mit verloren gingen, und an unsern Kaiser Adolph von Nassau, der auf Souards Seite war, schrieb Philipp (der bekanntlich stark in groben Briesen war, wie wir aus der papstlichen Geschichte wissen) blos die Worte: Nimis Ger-

mane! (C'est trop allemand!)

In den Bandeln mit Rlandern Schickte Eduard III. unferm Philipp bor Tournai eine Berausforderung "a Philipp de Valois" und biefer nabm fie an, verwies aber dabei feinem Bafallen die Infoleng. Der Rampfpreis follte England ober Frankreich fenn, man machte aber offentlichen und Privat-Stillftand, ben ber friegerische Eduard zuerft wieder brach. Es fam gur Schlacht von Erecn (1346), beruhmt burch die Tapferfeit bes ich wargen Pringen, der bamals 14 Jahre alt war, burch den Ausruf des Batere, ale man ihm die Gefahr feines Sohnes melbete: "Ich will, daß er die Ehre des Tages habe, und feine Sporn verdiene," noch berühmter aber burch die Ra= nonen, bon benen jum erftenmal bier die Rede ift. (Die beutichen Ordensbruder fannten fie aber ichon fruber, wovon unten.) Frankreich verlor an diesem Tage 30,000 Mann, worunter 1200 Ritter, und hieran waren bie fechs Schlechtbedienten Ranonen der Britten (wovon aber wieder andere Geschichtschreiber, g. B. Froiffart, gar nichts erwähnen, vielleicht blos wegen ber unbedeutenben Wirfung) ficher weniger Schuld, ale bie ichlimmen Bogenichuten. Philipp fluchtete in ber Racht nach einer Burg, und rief bem Bachter: Ouvrez, c'est la fortune de la France!

Eduard aber nahm Calais, das die letzte englische Befigung in Frankreich blieb (4558).

In biefer Schlacht mar es, baß ein frangbfifcher Ritter, Ribaumont, ben R. Eduard unbekannter Beife zweimal aus dem Sattel hob, endlich aber von ihm gum Gefange nen gemacht wurde. Der Ronig mischte fich bes andern Tage unter bie gefangenen Ritter bei ber Tafel, pries ibre Tapferfeit, und bann naberte er fich Ribaumont: "Ihr fend ber Tapferfte von allen" fagte er ihm, indem er feine reiche Dute bem Ritter auffette, "tragt folche als ben Dank diefes Tages und aus Liebe zu mir diefes Sahr. -Ihr fend munter, verliebt und gerne bei Damen, erzählt ihnen, daß ich folche Ench gegeben habe; Ihr fend frei, und konnt morgen abreifen, wenn ihr wollt." - Go artig war Eduard feineswege gegen die madern Burger von Calais, die auch nichts weiter als ihre Schuldigkeit gethan hatten, aber mit bem Strick um ben Sals ericbeinen mußten! es maren ja nur - Burger! Bor Poitiers fand 1356 Johann mit 60,000 Mann Frangofen, ber fdmarze Dring batte nur 8000 Mann, mar zwar por theilhaft verschangt, aber ohne alle Lebensmittel, und Sohann hatte nur gaubern burfen, fo batte Eduard capituliren muffen. Johann mar fein Kabius Maximus, ber lieber ben Cunctator ale Dictator machte, und ja auch von feinem General ber Reiterei Minucius und von Barro nicht begriffen wurde, folglich noch weniger vom romischen Plebe: nur hannibal begriff ibn, und war betroffen. Doch betroffener mare ber schwarze Pring gewesen, und batte jeden billigen Bertrag eingegangen, aber Johann verlangte Ihn felbft mit hundert Rittern. Mit Recht überließ Eduard die Sache dem Schwerdt: "Die Freiheit verliere ich nur mit ben Waffen in ber hand!" verzweifelnd fturzten die Britten auf den Feind, 6000 Fran-Rofen blieben, die beften Ritter und Johann felbft mard gefangen. Bier zeigte aber ber fchmarge Pring ben gangen Ebelmuth eines Ritters. Mit bober Achtung und

Schonung empfing er seinen königl. Gefangenen, ihn troffend und seine Tapferkeit preisend, die nur dem Zufall des Glücks habe weichen muffen. Johann selbst vergaß seine Mürde nicht. Der Prinz stand an der Tafel hinter dem Stuhle des Königs, weigerte sich Platz zu nehmen, bediente sogar den König, der über diesen Zartsinn weinte, was auf die gefangenen Nitter den tiefsten Eindruck machte. Johann hielt seinen Einzug zu London, wie ein König auf einem weißen Pferde in voller Pracht, und sein Sieger ritt besscheiden neben ihm in seiner schwarzen Rüstung. Eben so empfing ihn der Bater des Prinzen, und Johann schien ein König Frankreichs, der dem König von England einen freiwilligen Bruderbesuch abstatte!

Carl V. handelte 200 Jahre später nicht so ritterlich am ritterlichen König Franz, und noch weit unritterlicher benahm sich der berühmte Graf Gaston de Foir gegen den Commandanten von Lourde, Arnold von Berne, der sein Better und Basall war. Gaston verlangte die Uebergabe des Schlosses, das der König von England Arnold zu bewachen anvertraut hatte, und auf dessen edle Beigerung gab er ihm — funf Dolchstiche. Arnold empfing sie ohne Gegenwehr, und starb zu den Füßen seines Morders mit den Worten: "Ihr handelt nicht edel!"

Nach dem Frieden von Bretigny (4360) hatte Frankreich, gleich Italien, seine liebe Noth mit den entlassenen Truppen, die sich in Compagnien sammelten, und die schrecklichsten Greuel verübten. Gegen diese Malandrins, wie man sie nannte, leistete vorzüglich ein Mann ersprießliche Dienste, von dem wir insbesondere sprechen muffen, der Schrecken der Britten und der Spanier, und eine sichere Stutze des französischen Thrones, Du Gueselin\*). Das

<sup>&</sup>quot;) Histoire de Bertrand du Guesclin, par C. Meuard. Paris, 1618. 4. Histoire, par Hay. 1693. 4. Histoire, par Bervilles 1767. 2 Vol. 12. 2m besten wohl in ber Collection des Memoires partic, relat. à l'Histoire de France. 1785.

Schloff la Motte, unweit Rennes, mar feine Geburtoffatte (1326) und der Anabe nichts weniger als wohlgestaltet. fcmarz, plump, bick, und vieredigt mit einer Stumpfnafe. Der fleine Bertrand hatte etwas Wildes und Berichloffenes. Die Mutter nannte ihn ben bofen Jungen toujours battant on battu, ben fie lieber unter ber Erde fabe, und feste ibn feinen Gefchwiftern weit nach, was eben ben Jungen nicht beffer machte: er mußte allein fveifen, und wurde gerabe badurch fo wild, daß er auf alles mit bem Stock losging. und endlich babon lief, jeboch zum Dheim nach Rennes. Diefer mar mehr Padagog, ließ ben Bilbfang reiten und fampfen, und bald erschien er fiegreich in einem Turnier, mas ihn mit bem Bater verfohnte, ber mit bem Unbe-Kannten felbit eine Lange batte brechen wollen. Lefen und Schreiben aber lernte ber Bilbfang nie, ne se laissant doctriner, fagt der alte Menard, des Maitres, les voulant toujours ferir et frapper!

Guesclins erste größere Waffenthat, nachdem er lange den kleinen Krieg mit Gluck geführt hatte, war die Ueberstumplung des Schlosses Fougeran mit 60 Mann, verkleidet in Holzhacker, obgleich 200 Britten in der Beste waren, und darauf folgte die Bestreiung Rennes von der Belagerung. Duc de Lancaster wurde begierig den Mann kennen zu lernen, der auch kam, sich mit Bembroc schlug, und ihn bestiegte. Lancaster hatte geschworen, seine Leoparden auf den Wallen von Rennes aufzupflanzen, daher erlaubte man ihm mit 40 Kittern einzureiten, und sich seines Eides zu entledigen, aber Rennes war frei. Tronssel, Freund des

un Com a da Cilia en e E Saell,

<sup>111. 329 — 451.</sup> IV. 1 — 477. V. 1 — 80. Gine beutsche Biographie lieferte Urchenholz Lit. und Bössersunde. 4785. 5. 6. 7. Stück. Bertrand du Gueselin romantische Biographie von F. Maier. Brem. 1801. II. Eb. 8. Ber daran noch nicht genug hat, der lese Fouquets langes Gedicht B. du Gueselin in IV Büchern mit Anmertung. Leivzig, 1821. III Theile. 8.!!

erschlagenen Bembroc, forberte Guesclin, er schlug sich mit ihm, obgleich frant, und erstach ihn gleichfalls; ebenso bessiegte er noch im Zweikampse Canterbury, der seinen Bruder widerrechtlich gefangen hielt. Er gewann das Treffen von Cocherel, stürzte aber vor Melun bewassnet von einer Sturmleiter in den Graben, und brach das Bein; aber dennoch schleppte er sich gegen eine Mauer, und wehrte sich gegen funf Britten wie ein wahrer Teuselskerl!

In der ungludlichen Schlacht von Auran 1365, wo Carl von Blois gegen Montfort blieb, murbe bu Guesclin gefangen, und mußte fich mit 400,000 Pfund lofen. Dun veranlagte ihn ber Ronig, fich an die Spitze der rauberis fchen Compagnien zu feten, und fie aus Kranfreich nach Spanien zu fubren, wo fie bei ihrem Durchzuge burch Abignon felbft ben beiligen Bater brandschatten. Diefe unfeligen Banden hatten nicht felten von den Großen Das tente, die ihnen erlaubten de vivre sur le peuple! Du Guescline Unrede an Diefe Banden ift merkwurdig: Nous avons fait, vous et moi, assez pour damner nos âmes et vous pouvez même vous vanter d'avoir fait. pis que moi; faissons honneur à Dieu et le Diable laissons!" Streng waren bie frangbiifchen Rriegegefete, aber noch Brantome ergablt von dem Buge Beinrich II. vach Deutschland, "bag man an ben Baumen am Bege mehr gebentte Goldaten gefeben babe, ale 986 gel," und erft Coligni und Chatillon brachten burch ibre Strenge einige Drbnung in das Fugvolt. Der Lettere borte gewohnlich mabrend feines Fruhgebetes, und ber Ers ftere mabrend er fich die Babne reinigte, ben Rapport ber Samptleute, und ertheilte feine Befehle, baber fagten die Soldaten fpruchmortlich : "Dieu nous garde du Curedent de l'Amiral, et de la Paternotre du Connetable!"

Du Guesclins Ruf zog vor ihm und feiner Compagnie blanche (von ihren weißen Kreuzen fo benannt) einher, und erleichterte ben Sieg über Peter den Graufamen. Er hatte zwar tas Ungluck, bei Navarette gefangen zu werden,

aber die Achtung gegen ihn war so groß, daß man ihn auf sein Ehrenwort frei herumgehen ließ. Der schwarze Prinz überließ ihm selbst die Bestimmung seines Lösegeldes, und er setzte es auf 100,000 Goldgulden. "Aber Ihr send ja arm, woher so viel Geld?" — "Die Ronige Frankreichs und Castiliens werden mich nicht verlassen, in Bretagne leben 100 Ritter, die ihre Güter für mich verpfänden, und im Nothsall würden alle Frauen Frankreichs Ein Fahr lang für mich spinnen."

Guesclin tauschte sich nicht. Ueberall erhielt er Geld, aber so oft er armen Soldaten begegnete, die wegen ihrer Ranzion verlegen waren, gab er, lösete gegen 4000 aus, und kam mit leerer Hand wieder nach Bourdeaux; doch hier fanden sich Undekaunte, und zahlten die Summe. Du Gneselin zog nun wieder nach Spanien, schlug Don Pedro in zwei Schlachten, und mit der Beute zahlte er die Truppen. Mit bretagnischer Freimuthigkeit machte er seinem Könige Borwürse über die Nichtbezahlung des Soldes, weswegen die Soldaten nothwendig endlich rauben und plundern müßten; er getraue sich gar-wohl das Geld beis zuschassen von Pfaffen, Advokaten, Procuratoren und von Königl. Kammerbeamten!

Sein dankbarer König ertheilte ihm die Würde eines Connetable, und nun sammelte er die Truppen bei Caen, und schlug sich wieder mit den Britten. Das Feldgeschrei war: "Mutter Gottes, du Guesclin," und er selbst ermunterte die Seinigen mit einem "Mutter Gottes! du Guesclin!" — Viele Plate nahm er den Englandern ab, dis er endlich vor Nandan in Auvergne am Fieber starb 4380. Man verhehlte seine Krankheit, und sein bloßer Name machte, daß der Commandant sich früher ergab, aber nicht wenig staunte, als man ihm den helden als Leiche zeigte. Er legte die Schlüssel auf den Sarg. Sterbend hatte du Guesclin Elisson für seinen würdigsten Nachsolger erklärt, sodann seinen Degen geküßt und besohlen,

folden dem Ronig zu überreichen. Ronigliche Ehre genoß fein Leichenzug, und Carl fliftete ein ewiges Licht über bem Grabe ju G. Denis. . .. Sterbend hatte ber Ritter noch feine Sauptlente ermahnet: "Bauren, Alte, Beis ber und Rinder nie als Reinde zu behandeln." Sancerre, Eliffon und Couci, feine vertrauteften Unterbefehlehaber, weigerten fich den Connetabledegen, nach diefem Selden, anzunehmen, und erft unter Carl VI. nahm ihn Cliffon an, und Couci und Sancerre waren die Erften, Die ibm ihre Stimme gaben. Bertrand bu Guesclin febt Turenne, bei beffen Tod fein Gegner Montecuculi fagte: c'était un homme, qui faissoit honneur à l'homme," am nachften, und lange noch nach feinem Bingange fprach bas Bolf von dem bon Connetable. Sein Grabmal und feine Statue in Lebensaroffe bat fich glucklich in bem Bandalismus der Revolution erhalten, neben ber feines tapfern Baffengenoffen Sancerre, und ift gu finden in le Noirs Monumens français in der ehemaligen Augustiners firche zu Paris. Diese Sammlung ift in ihrer Urt fo intereffant, ale einft bas nuit ausgeleerte Musee Napoleon gewesen ift, und die herrlich fte Recapitulation ber frangbfischen Geschichte in Marmor!

Mit du Guesclin, die Blume ber Kitterschaft genannt — erwachte von neuem der Rittergeist in den Franzosen, und die Britten standen ihnen in nichts nach. Die Franzosen dieser Zeit sprachen von ihren Besiegern rühmlicher noch, als von ihren eigenen Helden, und Alle waren von Kriegsruhm beseelet, wie Cafar, als er vor Alexanders Bildfäule weinte im Herfulestempel zu Gades. Oft hatten die Ritter auf beiden Seiten den Zsjährigen Stillstand gebrochen, aber K. Heinrich IV. von England benutzte die Schwäche Frankreichs nicht. Nicht so der Nachfolger Heinrich V., der alles zurüstverlangte, was man England abgenommen habe. Es fam zur Schlacht von Uzincourt, in der 8000 franzbssische Sele sielen, und

C. J. Weber's fammtl. W. XIII.

Orleans und Bourbon gefangen wurden, neben bem berühmten Ritter Boucicaut, ber, nach Guesclin, ber zweite Reprafentant frangofifder Ritter ift \*). Jean le Maigre, genannt Boucicaut (1366 - 1421) murde von Carl V. feinem Dauphin als Enfant d'honneur beis gegeben, ale ber Dater ftarb, ber fich im Rampfe mit Britten ben Beinamen le Brave verdient batte. Schoft im 12. Sabre machte ber Zungling ben Keldzug in ber Normandie mit, muthig und geubt in allem, was man pon einem mackern Ritter erwartete. Boucicaut forang in voller Ruftung, ohne Steigbugel, auf das bochfte Wferd. und über das Pferd hinmeg, ob er gleich nur mittlerer Groffe mar; er ubte fich, wie die Athleten ber Alten, im Laufen, Reiten, Springen, Werfen und Ringen, in allem. mas die Griechen Kunffampf nannten, (πένταθλοι) und fletterte über Mauern, wie eine Rate: Im Klandern'ichen Reldauge fpottete ein dicker flammandischer Riefe bes fleinen Mannes, ber feine Streitart gegen ihn aufzuheben magte, und schlug sie ihm aus der Kaust: "Va têter, va mon enfant!" Boucicaut jog vom Leder, und erstach ben Riefen mit ben Borten: "les enfans de ton pays jouent-ils à tel jeu?" faces and a sign of the parties.

er manche Kanze brach zur Ehre der franzosischen Rittersschaft, wie beinahe überall, wo er hinkam. Dann zog er über die Pyrenäen und nach Benedig, Constantinopel und Jerusalem. Bei seiner Heimkehr veranskaltete er 1390 den romanhaften Pas d'armes, wovon wir oben sprachen. Der König schlug-ihm den Zug gegen die Mauren und Seestäuber ab, nund so ritt er zum drittenmal nach Preußen, wo er genug zu thun fand, und nebenbei, nach der Ersmordung des Schotten Douglas, alle Britten zu Königs

<sup>\*)</sup> Histoire de Boucicaut, par Godefroy. Paris, 1620. 4. Histoire de Boucicaut, contenant ses exploits à Constantinople avec la Revolution de Gênes. Cologne, 1735. 8.

berg berausforderte, wenn einer leugne, bag biefer Mord feine Schandthat fen. Det Konia machte ibn gum Marfchall, und ba Sigismund, R. bon Ungarn, gegen Bajaget um Sulfe flebete, und 4000 frangofifche Ritter bingogen, fo war Bouckcaut feiner ber letten. Roch muß ber alte Rittergeift in Frankreich febr lebhaft gewesen febn'; benn ber Ronig hatte Mube, feine Ritter gurudguhalten; nur 1000 durften fort auf ihre Roften (1396). Ge laft fic auf ihr Gefolge schließen, wenn man weiß, bag Boucicaut allein von 70 Ebelen begleitet mar, barunter 45 Ritter. Es fam zur Schlacht von Nicopoli. Die Frangofen. obne die Deutschen und Ungarn abzumarten, furzten bisia auf den Keind, ber zwar wich, aber die geringe Ungabl bemerkend frische Truppen berbeiführte, und fo mar bald Die Niederlage allgemein. Bas nicht umfam; murbe gefangen, wie Boucicaut, ob er gleich Bunder ber Tapferfeit that, um fich durchzuhauen. Bajaget ließ uber 3000 Ges fangene tobten. "Sie haben mir 30,000 Mann ges tobtet," rief er gornig, und nur diejenigen, bon benen fich großes Lofegeld erwarten ließ, wie Graf Nevers, Bous cicaut zc. wurden nach Burfa gebracht. Biel erdulbeten fie von ben Barbaren, nur mit Dube brachte Boucicaut au Rhodus bas Lojegeld auf, und verließ nicht eber fein Gefangnif, ale bis alle frei maren!

Raum batte ber Ritter einige Rube gu Saufe genoffen, fo feben wir ihn schon wieder dent Raifer Emanuel gu Bulfe eilen. Er leiftete ibm mefentliche Dienfte, und begleitete ihn fogar, nach Frankreich. Tamerlan, ber über Bajaget berfiel, jog damale ben frangonichen Sof vermuthlich aus einer großen Berlegenheit, in die ihn ber bobe faiferl. Gaft berfeten mußte. Boucicaut in ber Rube stiftete auch (1400) jum Schutz ber Damen seinen Orden ber weißen Dame gum grunen Schilde fur 13 Ritter, Die fich auf funf Jahre verpflichten mußten, jeber Dame zu belfen, die fich in ihre Urme werfe.

um Franfreiche Schut, und erbat fich Boucieaut gum Statthalter. Er fiellte die Rube wieder ber, fegelte nach Kamagusta, Die einzige Stadt ber Benueser auf Enpern. bie ber Konig Enperns belagerte, und zwang ihn zum Frieden. Gegen ben Beutel mit 25,000 Dufaten, ben ibm ber Ronig bot, verlangte er zwei ausgeruftete Galeeren, um gegen die Turken gu fechten. Die Ritter gu Rhodus unterffutten Boucicaut, aber bie Benediger machten aus Sandelseifersucht die Berrather, und verlaumdeten ihn felbit in Frankreich. Der Ritter forderte fie beraus durch einen Berold, ben Doge und ben General; er fellte ihnen frei, ob fie fich einzeln oder gu 5 gegen 7 Benediger, oder 10, 15, 20, 25 Frangofen und Genuefer gegen 12, 18, 24 ober 30 Benediger schlagen, ober lieber jur Gee kampfen wolls ten in Galeeren von gleicher Starke und Mannschaft; aber bie Raufleute verstanden den Ritter nicht!

Boucicauts Ansehen in Italien war so groß, daß er mehrmals den Schiederichter machte zu Pisa, Florenz, Mayland und Rom. Eine Revolution zu Genua, wobei es auf sein Leben abgesehen war, hatte er vereitelt, und deren Anstister Don Gabriel Graf von Pisa enthaupten lassen, aber die zweite des Markgrafen von Montserrat konnte er nicht vereitelt. Sie scheint indessen weit weniger auf sein Gemuth gewirkt zu haben, als der Lod seiner Gattin. Sein König ernannte ihn zum Gouverneur von Languedve und Guienne, aber kaum singen die Britten wieder Händel an, so war auch Boucicaut wieder im Harvisch. In der unglücksichen Schlacht von Uzincourt siel er schwer verwundet in Gesangenschaft, in der er 6 Jahre schmachtete und auch starb, alt 55 Jahre. Sein Leichnam ruhet zu Lours, seiner Vaterstadt, neben den Seinigen.

Boucicaut war nicht nur gang, wie Dorag feinen Ritter schilbert:

Eques ipso melior Bolletophonte, neque pugno neque segni pede victus: e a tus idem per apertum

fugientes agitato grege cervos jaculari, et celer alto latitantem fruticeto excipere aprum

fondern hieß auch, vermuthlich in spätern Jahren, le par-fait Chevalier ehrétien, denn er hörte täglich seine zwei Messen, fastete, und trug ganz einsache schwarze Kleider, war sehr mildthätig, und gewann die Liebe der eisersüchtigen Genueser vielleicht auch dadurch, daß er in einem geswissen Punkt durchaus — kein Franzose war, und so strenge dachte, daß er den unschuldigen Ausruf eines seiner Bezgleiter beim Anblick einer Schönen am Fenster: "Ah la belle tête!" übel nahm, und "ces regards lasciss" ernstlichst verwies! Er speiste nur von einer Schüssel, trankseinen Wein mit Wasser, und sein Taselgespräch war Alte und Neue Geschichte.

Control of the contro

makes of the state of the state of

WARRY STATE OF THE PARTY OF THE

Walley Difference of the Control of

THE PERSON NAMED IN

the state of the s MINT Recel | Let v Know v long long and

American well were to recommend to the land midware (mode) - Country Office

## Die Fortsetzung,

## La Pucelle und Bayard.

Unter Carl VII. stand Frankreich am Rande des Albs grundes, wie noch nie: Alles bis zur Loire war in englis schen Banden, und jenseits berrichten fie obniebin, ber Ronig hatte nichts mehr als Burgos mit Bebiete, und fiel Orleans, fo war ber forglose Carl, ber mit feiner Gorel Feste feierte, um, wie Ritter la Sire ihm bemerkte, auf Die Luftigfte Urt fein Reich zu berlieren, auf immer verloren. Da stand bas beroifche, schwarmerische Madchen zu Dom Remp in den Bogefen auf, das Madchen von Drieans, robuste, montant chevaux à poil, et faisant d'autres apertises, que jeunes filles n'ont point accoutume de faire." und rettete Frankreich und Die Ehre ber Ritterschaft. Florus fest die Cloelia neben Horatius Cocles, und Mucius Scapola, weil fie als Beißel in Porsennas Lager, unter bem Vorwande fich in ber Tiber zu baben, die Wachter tauschte, burch bie Tiber Schwamm zu Pferde, und fich rettete. Johanna ift weit mehr! \*)

<sup>\*)</sup> Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. Rouen, 1634, Histoire, par du Fresnoy, Paris, 1753. III Vol. 8. Notices

Seanne b'Alre, befannter unter bem Mamen Pucelle b'Drleans, batte Gefichte und Dffenbarungen ,bie fie uber-Beugten, baf fie Frankreich retten fonne; ber beilige Dichael, Die beilige Grete und Catharine waren ihr erschienen, und batten ibr befohlen, im Ramen bes Berin Drleans gu befreien, und den Ronig nach Rheims zu fubren gur Rros nung. Baubricourt, Commandant zu Baucouleurs, an ben fie fich querft wandte, behandelte fie als eine Schmarmerin, mas ibm Bernunftige nicht übel nehmen werben, fandte fie aber boch zum Dauphin nach Chinon, und fie erfannte Carl, ber fich abfichtlich unter die Soffinge mischte, und fprach mit vielem Unstand. Der Glaube an Bunder war damals fo ftarfer Natur, daß unfere Muftiker jene Beit mohl beneiden durfen, und nebenher fpuften noch alte Ideen von geheimer Rraft reiner Jungfrauen, fo, daß Madchen fogar Seilige werden founten burch Unbeiligkeit, weil man an Jungferkinder eben fo fest glaubte. Der Sof wußte nicht, ob fie ein Rind Des Teufels ober Gottes fen, und im Glauben ber Beit konnte ber Teufel einer reinen Jungfrau nichts anhaben, baber bie Untersuchung. - Man ging indeffen gar vorfichtig au Werke, und bas Landmadchen wurde von Sofdamen untersuchet, die als arte peritae verficherten: "qu'elle était entière et vraie pucelle!"

Bahrscheinlich gab es einige Schlaufopfe am hofe, bie da mußten, was sich mit Schwarmern machen lasse, und diese veranstalteten den ganzen Spektakel, dem wohl jest nicht mehr auf den Grund zu sehen ist. Schon du haillan in seiner Hist. generale des Rois de France. Paris, 4576. fol. betrachtet diese Geschichte als eine religibse Farce, welche patriotische Manner spielten, um

et Extraits de la Biblioth. du Roi. Vol. III. im Auszuge in der N. Bertiner Monatsschrift 1802. März und April. Histoire de Jeanne d'Arc, par le Brun Charmettes. Paris, 1817. 4 Vol. 8. das Beste.

einen bebrangten Ronig zu retten, und ein muthlofes Bolf aufzurichten. Genug, Johanna murbe vom Ropf bis aum Auf bewaffnet, und fette fich, die beilige Sahne in ber Sand, und ein altes Ritterschwert, bas man aus ber Rirebe gu Fierbois berbeigeholt hatte, an ber Geite, an bie Spite ber Urmee, Dunois mar ihr General-Lieutenant. Die Armee begeiftert, und begeistert eroberte man glucklich Orleans, und fchlug auch Talbot bei Patran. Die Krangofen faben in Jeanette ihren Schutengel, Bedford und feine Britten aber eine Sexe oder ben Tenfel. Gie fubrte Carl zur Rronung nach Rheime, mitten burch bas bon Britten befette Land, fand ihm gur Seite, und wurde geabelt als Fraulein du Lys. Gie wollte fich nun auf ihr Dorf zurudziehen, aber ber Sof und ihr Schickfal wollten es anders. Bermundet fiel fie bei Compiegne in Keindes Sand, man fang ein Te Deum, und Bedford behandelte fie als Zauberin, fie, die der fchwarze Pring vielleicht geehret batte, wie Ribaumond und Johann!

Man fette ein geiftliches Gericht nieder von Lehrern ber Universität Paris, Bischofen und Dominikanern, und bas arme Madchen war verloren, felbst wenn die Berren nicht Winke von hoberer Sand erhalten batten. Gie wurde als Regerin, Zauberin, Lafferin Gottes und feiner Beiligen jum Feuertode verdammt, fie, die den Ronig und fein Reich gerettet, und Altare verdient hatte! Johanna murde 1431 ju Rouen verbrannt! Ihre Uns vermandten verlangten Revision bes Processes, und fie wurde fur unschuldig erkannt 1456, die arme bereits 1431 verbrannte Pucelle! Regnnette fcmarmte, wie Charlotte Cordan, aber benahm fich eben fo faltblutig im Berbor, und ftarb eben fo muthig. Man hatte ihr fogar barüber Bormurfe gemacht, daß fie in boller Ruftung der Rronung Carls beigewohnt haben, und fie fagte den Richs tern: "il est juste, que qui a eu part au travail, en ait à l'honneur!"

Wenn der Bildhauer, der ihr Denkmal fertigte gu

Orleans, nicht ibealifirt hat, fo mar bas Mabden hubich. Chavelain befang fie, aber in fo fcblechten Berfen, baf Boileau, Racine, Fontaine zc. fich die vertragemäßige Strafe fetten, folde zu lefen, wenn fie fich Sprachfehler batten zu Schuls ben tommen laffen. Boltaire befang fie in febr guten aber obsconen Berfen, fo, daß es Leute in Menge gegeben bat, die es dem Wittopf weit weniger verzeihen konnten, über Die Ducelle gelacht, als bem Bifchof Cochon von Beauvais, fie lebendig verbrannt zu haben. In der Benriade widmete Boltaire der Ghre der Beldin 11/2 Berfe, in ber Pucelle mehr als 20,000 à son déshonneur. Chapclain machte die gute Pucelle langweilig, Boltaire lachers lich (Rupferstiche erft obscon), ein Deutscher aber, Schiller, beiligte die Jungfrau von Orleans tragifch = romantifch. Sie gehort einem romantischempstifden Zeitalter an, und baber foll man jetzt häufig in Frankreich nach St. Remy wallfahrten, und fich Reliquien holen von ihrem Sauschen. Es ift ein trauriges Beichen ber Beit, aber sans consequence und gang ber gallischen Galanterie wurdig ift es, wenn ein burch St. Remn marschierenbes Regiment 1821 bor bem Bauschen bie honneurs machte. Bu Orleans zeigt man auch noch das mit Gold besetzte rothe Sutchen des Madchens, vielleicht ift bald die neueste Damen. Mode Chapeaux à la Pucelle!

Carl VII. gewann sein Konigreich ohngefahr, wie 150 Jahre später Heinrich IV., ber aber freilich ein ganz ans berer Helb war, benn Carl, und baher auch des Marschall Montluc Memoires (4524—69), die dieser im 65. Jahre aus dem Gedächtniß in die Feder dictirte, durch die Besnennung Soldaten bibel ehrte. Er gewann Paris durch List, wie durch Gewalt, und hielt einen seierlichen Einzug, wobei auch eine Mysterie spielte, und die vier Cardinal-Tugenden und drei theologischen Tugenden die sieben Capitalsunden auss Haupt schlugen. Im Jahre 1450 hatten die Britten von ihren ungeheuern Besitzungen in Frankreich nichts mehr, als Guines und Calais. Carl

bildete jest feine 15 Orbonnang Compagnien, jebe von 400 Reitern, jeder mit 6 Pferden, wofur ber Reiter 30 Pfund gog, jeder Diener aber 4 Ptund Monat Colb. Ihre Waffenrocke waren von einerlei Karbe, ber Karbe ihres Sauptmanne; Die erfte Spur bon Uniform. Deben diefer Reiterei unterhielt er noch 4000 Mann au Ruß. Dieß war die erfte ftebende Armee (1445) (bis ber batten die Furffen nur Leibmachen befoldet); aber leider fo ranberifch noch ale die Banden, wenn gleich von Abel. Gie war das Grab der Ritterschaft. Banard ift der lette frangofische Ritter beruhmten Angedenkens, und bie jest neuerrichteten Ritterorden. ber Orden des Kniebandes errichtet von Eduard III., bas goldene Blief des Bergogs von Burgund, Philipps bes Guten, und ber St. Michaels Drben, ben ber bespotische Louis XI. ftiftete, ber den Abel so febr bemus thigte, und beffen Ritterschaft bie 6000 Schweizer waren, die er in Gold nahm, waren nur Dof Drben. Schatten Drben, verglichen mit den alten Rittern. Mit Louis XI. datirt fich recht eigentlich die Willführ franabfifcher Ronige, und aus Du clos officieller Geschichte lernt man ben verrufenen Gelbstherrscher nur wenig fennen; D'Aqueffeau fagt auch bon biefem Berke: C'est un Ouvrage d'aujourdhui avec l'erudition d'hier! Banarb macht ben Befchluf ber frangbfifden Ritter, von benen wir jest Abschied nehmen, Bayard, le Chevalier sans peur et sans reproche \*).

Bayard, geboren auf dem Schloffe biefes Namens, in Dauphine 1476, wurde im 13. Jahre bon feinem Oheim,

<sup>\*)</sup> Histoire du Chevalier Bayard par Godefroy. Paris, 1619. 4.
Histoire de — et des choses memorables sous Charles VIII.,
Louis XII. et François I. Grenoble, 1651. 8. (Bon bes
Ritters Secretair.) Histoire de — par Berville. Paris,
1760. 12. The History of the Chev. Bayard by J. Herlings.
— London, 1781. 8. bas Befte.

Bifchof zu Grenoble, am hofe bes herzogs von Savonen gu Chambery untergebracht. Der Bergog gewann ihn lieb, und nahm ihn mit nach Lyon an ben Sof Carls VIII. Sier gefiel er nicht minder, als guter Reiter, "Piquez mon Page, piquez!" rief ihm ber Konig zu, baher er lang ben Beinamen Piquez fuhrte. Banard blieb am Bonigl. Sofe, und turnirte 17 Sabr alt, wozu ber geifiliche Dheim bas Gelb bergeben mußte. Er gab 300 Thaler baar zu zwei Pferden, und eine unbeftimmte Anweifug fur nothige Kleidung. Der gute Dheim rechnete etwa auf 100 Pf., die Dheime und Tanten rechnen immer gang unders, ale die Deveus und Niecen, aber ein welterfahrner Freund Banards, Ballabre, fagte: Voila une bonne fortune, ce quon attrape à Moine porte benediction, und fo nahmen fie wohl fur 800 Pf. Stoff, und der arme Dheim war - geprellt!

Banard machte im Gefolge bes Ronigs ben italienifchen Feldzug, befuchte feine alten Freunde in Savonen und Piemont, und auch feine alte indeffen verheirathete Geliebte, die ein Turnier gu feben verlangte gegen Urm= band und Rug. Der galante Ritter veranstaltete alfo ju Carignan ein Turnier, und ber Dank follte jenes Urmband fenn, mit einem Rubin bon 100 Ducaten, gegen brei Langenfloße und zwolf Schwerdtftreiche. Bayard erhielt ben Preis, nahm aber folden nicht an, indem er behauptete, ben Sieg bloß jenem Armband zu verdanken, und fo behielt die Dame baffelbe jum Andenken, ben Rubin aber gab fie bem zweiten Sieger, Ritter Mondragon. Bor Mailand griff Banard mit 50 Mann ben 300 Mann ftarfen Feind on, brangte ihn bis an die Thore ber Gradt, und in ber Sitze jagte er mit den Fliehenden in bas Thor und ward gefangen. Ludwig Sforga bewunderte ben jungen Ritter, und entließ ihn ohne Lofegeld. Banard mar eben fo großmuthig, verachtete alle Geschenke, alle Beute, felbft oft bas Lofegeld, bas Sitte mar, und wenn er weldes nahm, fo vertheilte er es unter feine Leute. So machte

er einst einen Zahlmeister mit 15,000 Dukaten gefangen, einer seiner Offiziere verlangte Antheil, und klagte; die Richter wiesen ihn ab, wunderten sich aber, daß der großmuthige Ritter es zur Klage habe kommen lassen. Banard hatte aber bloß geneckt, der Offizier erhielt die Halfen. Banard hatte aber bloß geneckt, der Offizier erhielt die Halfe, die andere vertheilte er, und den Zahlmeister gab er frei ohne Ranzion. Vor sein Leben gern sah er Gäste bei sich, und daher blieb er stets arm, zumal da er seinem Sprichwort nachgelebt zu haben scheint: Que le gantelet ramasse, le Gorgerin depense!

Banard forderte einen Spanier, ber von ubler Behandlung in der Gefangenschaft sprach, forderte ihn, ob er gleich frank war, und überließ folchem die Bahl bes Rampfes. Diefer jog den Fußtampf vor, weil er ba mehr Bortheil zu haben glaubte, und Banard erschien aus Bescheidenheit weiß gekleidet, betete, tufte bie Erde, machte ein Rreug, und ging bann auf Alongo los, ber ihn fragte: herr Banard, mas wollt Ihr!" "Don Alonfo! ich will meine Ehre mabren, die Ihr falfchlich beflecket habt." Der Rampf dauerte lange, da ber Spanier groß und fart, Banard aber befto lebhafter und gewandter mar. Zulett brachte Letterer bem Gegner eine Salswunde bei, ber Blutverluft fchwächte ibn, fie rangen, fielen Beide gur Erde, und Banarde Dolch endete ben Ranipf. Der Ritter jog ben Todten außerhalb bes Rampfe plates, aber nicht wie Achilles den Sector, der boch fterbend bat feine Leiche nach Ilion zu fenden, nicht mit ben Sußen am Wagen gebunden schleifte er ben Leichnam nach bem Lager, fondern übergab ihn ben Spaniern mit ben Worten: "Sab' ich genug gethan?" und die Spanier erwiederten: "Buviel! juviel! fur Spaniens Chre!"

Seitbem gab es stets Zweikampfe zwischen beiben Armeen mahrend bes Waffenstillstandes und einst schlugen sich 43 Spanier gegen eben so viele Franzosen, 44 der Letteren waren schon abgesattelt, nur Bayard und Orose

bielten fich noch, die tobten Pferbe maren ibre Schange und fo behielten fre bas Relb. Man ftach gerne nach ben Pferden, und bei ber ichweren Ruftung mußte fich bas fpanische Spruchwort boppelt bemahren: Muerto el caballo, perdido el Caballero. Das Rricgegeschrei ber Krangofen in Italien mar la France, das ber Spanier Espagna! ober San Jago! Die Benediger aber riefen San Marco! Bald nach jenem Zweikampf vertheidigte Bavard Eine Stunde lang eine Brude gegen 200 Mann gang allein, wie Horatius Cocles. Der Romer ließ jeboch die Tiberbrucke binter fich abwerfen, und bann fturgte er fich, mit voller Ruftung und einer tiefen Wunde im Schenkel, binab, und schwamm binuber. Alles ift in ber alten Welt nach einem coloffalern Dafftabe, indeffen bemertt fcon Livius bei Dieser That: "rem ausus plus samae apud posteros, quam fidei," das ichonfte Motto für Rits terbucher!

Nach der Bestürmung Brescias (die Greuelscene verewigte du Bellon Trauerspiel Gaston et Bayard) wurde unser Ritter schwer verwundet in das Haus einer Dame gebracht, die zwei Töchter hatte; sie bat um seinen Schutz, und pflegte ihn. Nach sechs Wochen, bei der Nachricht von einer nahen Schlacht, eilte Bayard von dannen, und die Dame bat ihn ein Kästchen mit 2500 Dukaten anzunelsmen. Er weigerte sich, sie bat mit Thränen, endlich nahm er es, gab jeder Tochter 1000 Dukaten und die übrigen 500 überließ er dem Spitale. Rur ein Armband von der einen, und einen Beutel von der andern Tochster, ihre eigene Arbeiten, nahm er zum Andenken und sie schieden unter Thränen der Rührung, des Dankes und der Freundschaft. So was lesen wir jetzt nur noch in — Romanen!

Bayards Planchen, ben Papft Julius II. gefangen zu nehmen, scheiterte an einer Kleinigkeit. Es fiel Schnee, ber heilige Vater fürchtete Rheumatism, und blieb zu Hause. Ein Verrather erbot sich Christi Statthalter zu

vergiften, da handelte Bahard groß, wie der Romer Fastreins. Beim Ruckzuge von Pavia wurde der Ritter abermals schwer verwundet, und bedauerte, daß er nicht mit dem Duc de Nemours auf dem Vette der Ehre gestlieben sey. Nemours oder Gaston de Foix, den man nur le foudre d'Italie nannte, blieb 4542 in der Schlacht von Mavenna, alt 23 Jahre. Gegen Bayards Rath verfolgte er allzuhitzig nach errungenem Siege die fliehenden Spanier, er blieb: Er ist zu Mailand begraben —

Pleurez, Français! l'appui de la patrie, mais étouffez le bruit de vos sanglots, l'espoir des preux, le foudre d'Italie dort en ces lieux du sommeil des Heros!

Bayard wartete seinen Bunden — im Hause bes Oheims zu Grenoble, wo Alles für dessen Biedergenesung betete, als ob er der König ware. Während dieser Zeit empfand er mehr als Langeweile, bekam Lust nach einer Dirne, und der Anappe brachte ihm eins der schönsten Mädchen, die aber in Thränen zersloß, denn die Mutter hatte sie zu diesem Schritte gezwungen. Bayard stutte, erkundigte sich, und groß wie Alexander und Scipio — et juvenis et coelebs et victor — sandte er sie unberührt der Mutter mit 500 Thlr. Aussteuer. Diese Scene hatte wohl Stollberg bei seiner schönen Ballade: Ritter Bayard, im Sinne:

Ihm waren Stern und Kette wenig werth, viet feine Lanze, Rog und Schwerdt und viel der Wähnen.

Bo ift der Männ, ben nicht bei irgend einem Fädchen der Teufel halte? Unfer Ritter war bei Wein und Mädchen in Gefahr!

Bayard verleugnete ben Frangosen nicht, so wenig ale Turenne, bei bem man, nach der verlornen Schlacht von Mergentheim, auch so Etwas fand, das er zu entschuldigen suchte mit einem: Helas! mes amis! il faut bien se consoler! Noch merkwürdiger aber als obige Scene scheint mir, daß der Ritter das zu seiner Zeit entsstandene, oder doch vorzüglich wuthende und von seinen Soldaten recht eigentlich nach Frankreich verpflanzte Uebel nicht Mal de Naples nennt, sondern hochst naw: le Mal de gelui qui l'a!

Deutsche Landsknechte verlangten doppelten Sold, Bapard schling ihre Bitte ab, und nun schwur einer dieser betrunkenen Kerls ihn umzubringen. Der Ritter ging ihm mit bloßem Degen entgegen: "du willst mich todten? wehre dich!" Der Betrunkene erschrak, und stammelte: "Nicht ich, alle Landsknechte." "Bie? Kamerad! rief Bayard, Alle? Einer gegen 7000? Barmberzigkeit!" Er nahm ben Kerl mit sich zu Tische, der die ganze Gesellschaft nicht wenig belustigte mit seinem Patgis!

Das Sahr 1513 fab unfern Selben in dem Seere gegen R. Beinrich VIII., ber in der Picardie gelandet mar, und in ber Schlacht, genannt: La journée des Eperons. Er wurde mit in die Flucht fortgezogen, erblichte einen englischen Offizier, fprengte auf ihn gu, und rief: "Ers gebt ench." Der Britte reichte feinen Degen, und nun auch Banard ihm ben feinigen : "Banard ift euer Ge fangener." Der Raifer und Ronig entschieden ben biers uber entstandenen Streit, daß beide ohne Lofegeld gegens feitig ihres Wortes entbunden fenn follten. Der Ritter benufte die Zeit ber Rube, die Diederlande gu bereifen, und bertheidigte barauf Metgieres, bas man gu raffren beidloffen, auf feine Bemerkung aber: "Rein Plat ift fdwach, in bem tapfere Goldaten find," ihm anvertrauet hatte. Im Sabre 1513 treffen wir Bayard wieder in Stalien, wo er die Schlacht von Marianano gewinnen half, die Trivulci, ber in 18 Schlachten mar, Die Riefenschlacht nannte, - wie er mobl bie Schlacht pon Leipzig 1813 genannt batte ?

Der ritterliche Konig Frang, ritterlich wie Bayard,

und fein Tremonille, der in ber Schlacht von Pavia fiel, aber in Bonchet Panegyrique du Chevalier sans reproche. Poitiers 1527. 4. lebet, ganz den Chimaren ber Chevalerie huldigend und sein Reich dafür den Hofe lingen und Maitreffen bingebend, verlangte von Bayarb ben Ritterschlag nach jenem Siege. Lange wollte fich ber Ritter biefer Ehre nicht wurdig halten, endlich aber nahm er fein Schwert und rief: "Mun! ich geborche, als ob Roland und Dlivier, Bouillon oder Balduin es waren," und fo fchlug er feinen Ronig gum Ritter, fußte bas Schwert, machte zwei Luftfprunge, und ftedte es mit bem Ausruf in die Scheide: "Preiswurdiges Schwert! bu mirft eine ehrmurbige Religute merben!" Banard irrte: benn trot aller Muhe des Bergogs bon Sabonen mar bas Schwert nirgendemo aufzutreiben, und bloß des Ritters Streitfolben ift zu Turin zu feben. Bei bem Uebergang über die Gerra erhielt Banard einen Ranonenschuß in den Ruden. Stets mar er ritterlich dem Renergewehr abhold, und Schuten, bie ihm in die Bande fielen, famen weniger gut ab. Der Ritter fublte Die lette Stunde naben, fußte bas Rreng feines Degens, und verlangte, baf man ibn unter einen Baum lege, bas Geficht gegen ben Fein'd. Er beichtete feinem Stallmeifter, troffete die Beinenben, und faum hatte Descara befohlen, baß man fein eigen Bett und Belt berbeifchaffe, und eine Bache, fo fam auch Bourbon, ber gum Raifer übergetres ten mar; er bezeugte fein Bedauern, Bayard aber fammelte feine letten Rrafte und fagtet "Sie fin'd weit mehr zu bedauern, Gie tragen die Baffen gegen Ronig, Baterland und Gib." Go endete ber Beld, unter lautem Gebet, am 30. April 1524, alt 48 Jahre. Die Spanier ließen Die Leiche in eine benache barte Rirche bringen, und das Todtenamt halten, bann murbe fie von ben Geinigen inach Frankreich gebracht in Die Gruft ber Bater, und überall erhielt ber Leichengug fonial. Ehrenbezeugungen. Bangrd rubt in dem Minimens

Rloffer, eine balbe Stunde bon Grenoble, und fein Dent mal ift eine lange gefchmacklofe lateinische Monche-Inschrift unter feinem Bruftbild; bas wohl einen beffern Meifter perdient batte. Schoner ift Wefte Gemalbel zu London. ber Tod Bangros, neben den beiden Gegenfruden, Die Georg III. felbft dem Maler angabe Der Tod des Enge minon bast und des General Bolf. wallenen etter

Bapard war nie verheirathet, batte aber von einer Mailanderin eine naturliche Tochter, die er gut erzieben ließ. Er batte nicht weiter benn 400 Df. Ginkunfte, als er farb. Der Mitter ohne Furcht und Tabel bes febligte nie als Oberfeldberr, Er scheint fo wenig Sof ling gewesen zu fenn, um Ruhm und Berdienft mit Gluck an vereinen, und in diefem Sinne baben wir noch --Banardel Robebue bat bes Rittere Andenken auch unter und erneuert burch fein Schausviel biefes Damens.

Unffreitig waren die frangofischen Ritter fete gebilbes ter ale bie beutschen, und auf jeden Fall galanter und artiger. Aber barum bente man fich boch ja ben frangoffe fchen Abel nicht beffer als unfern beutschen, ber offenbar, wenn auch weniger unterrichtet und weniger artig, befto fittlicher und gutmuthiger gewefen zu fenn fcheint. Dan betrachte bas freilich allzuschwarze Gemalde bes Du Laure (auch beutich: Rritische Gefchichte bes Abels. Burich 1792: 8. aber verboten) und man wird fich fagen muffen: "Go weit gingen Deutsche nie. Moch herr Graf Boulainvilliers fprechen in ihrer Histoire de l'ancien gouv. de France (1727. 8.) mit Begeisterung bom Tendalmefen, in welchem fie bas goldene Beitalter erblicken, und Freude bezeugen über die ruffige Rraftaufes rung ber Baronen gegen ben Ronig. Der Glaube an bes Abels Sobeit verschlingt die Achtung fur die Menschheit fo gang, daß dem herrn Grafen Rnechtschaft und Bolks-Robbeit ale Boblthat erfcbeinen! Strafenraub war fo gewöhnlich in Frankreich als unter und, aber borten raube

C. S. Weberefammtl. W. XII. Ritterwefen. 11.

ten felbit konigliche Pringen, bei uns nur ber niebere Abel. Mit allen Gerathichaften gur Bogeljagd (Volerie) bielten Die Ritter auf ben Straffen, und die Reisenden, Die fich ohne Kurcht nabeten, wurden geplundert und ermordet. baber Raub Vol heißt. Alls die Raubereien nachließen. traten die laftigen Bolle an berein Stelle, und wollten die Stadte gedeiben, fo mußten fie fich vom Abel die Chartes de Commune mit schweren Summen erkaufen. Mit ben graufamiten Strafen belegten fie grme Leute, ichandeten und nothauchtigten, wie es ihnen gefiel, und fverrten ben Mann in die Rifte, auf der fie feine Frau entehrten! Gin gewiffer Bauru zu Meaux legte (1420) einen Mann ges fangen, die junge Frau lofete ibn; Baurn nahm bas Geld, und zeigte ihr ihren Dann am Galgen. Die Frau gerieth in Bergweiflung, und ber eble ließ fie prugeln und radend an einen Baum binden, woufchon mehrere Leichname bins gen. In ber Dacht fragen fie die Wolfe lebendig! Gin gemiffer Laval hatte über hundert Knaben und Dabchen geschlachtet zu seinen Abscheulichkeiten und magischen Grils Ien. und murde zu Mantes berbrannt 1440. Ein Berr bu Begin gwang leibeigene Reubermahlte, bie Brautnacht entweder auf einem Baume zu feiern, ober in ber Tiefe bes Baches Undelle, und ein Graf von Chalotais machte fich noch im 17. Jahrhundert einen Spaf daraus, Dach beder von den Dachern, und Bauern von den Baumen berabzuschießen, wie Ragen, Zauben und Spaten! was breiter ei engelt fand in

Gegen dieses adeliche Vorrecht waren doch wahrlich das Peitschen der Froscharaben, damie gnädige Herrsschaft ruhig schlase, das jus Cunnagii, woraus das jus scortandi hervorging, das mancher aus unserm weiland regierenden Adel unter seine jura majestatica zählte, ohne wie Sextus im alten Rom seine Majestät darüber auß Spiel zu sehen, und alle Abgaben und Frohnden, gemessene und ungemessene, wahre Kleinigkeiten, Jagdteuseleien. Das Recht der todten Hand

(Mortuarium, Haupts und Sterbfall) emphret zwar bas Gefühl, wie mich jedesmal der Andlick eines Dorfjunkers emphrt, der unter höchst eigenhändiger Einstreichung dieses Todtenzolles einem in der Stube hüstelnden Berwandten des Berstorbenen auf die Achsel klopfte und lachend sagte (1820): "Alterle! Alterle! du kommst mir auch!" Aber was ist auch das gegen die mehr als spartanische Heloten-Jagd (\*2007Zeia) des Grasen Chalotais? Diese Kriegsübung muß ziemlich allgemein gewesen senn, da sie ihren eigenen Namen hatte: Chasse aux villains! Jagd auf Lumpenpack!

s en elekas elkein die des Stade dähelneen Verwan in r.c. Serieberg ook die Afrika klonier west ledend koore (1820) r.ulleerlul Afrika kan die dom mik mir auch Koore

to the state of the state of the last

Carrant four vens

Stold and International Control of the Stold

Faustrecht und Felsden, Kampf - und Kolben-Recht in Deutschland.

Lange galt unsern deutschen Patagonen das Anflehen richterlicher Gewalt für entehrend, und diese troßige Sitte aus Zeiten, wo man sich leider! selbst hels sen mußte, weil es keine diffentliche Gewalt gab, dauerte sort dis an das Ende des Mittelalters. Thuisto, der Urvater der Germanen, war der Gott des Kriegs, d. h. der Rechtshändel entschieden durch Zweikampf, und ihm war der Dingstag d. h. der Gerichtstag geheiliget, der unmittelbar auf die der Sonne und dem Monde geweihte Tage folget. In der Versammlung des Bolks gab man seinen Beisall zu erkennen durch den Klang angesstoßener Spieße, honoratissimum assensus genus armis laudare, sein Mißsallen aber durch Gemurmel, das wir beibehalten haben, nur — in leiserer schüchterner Manier!

Unsere Ritter waren lauter Sohne des Cadmus, aus den gesäeten Drachenzähnen erzeuget, gingen aus der Erde hervor dewaffnet, wie Minerva aus Jupiters Haupte, und fielen sogleich übereinander her. Ingrata genti quies. Die Könige suchten die tief eingewurzelte Sitte zu mildern durch gerichtlichen Zweikampf und durch verstattete Loskaufung von der Fehde, die Priester aber thaten noch mehr. Sie stellten die Fehden als sundhaft dar an

ben Bochentagen, die ber Tob und bie Auferstehung bes Erlofers heiligte. Ber vom Donnerftag Abends bis Mond. tags fruhe Gewalt verübte, verfiel in den Bann, und biefen wahrhaften Gottesfrieden (Treuga Dei) verfundigte ein bom Simmel gefallenes Schreiben am Rufe ber Die renden (1030), an beffen Driginalitat ber Aberglaube nicht ben leifeften Zweifel hatte. Es war ein Gluck, und ein noch größeres Glud war es, ba man nicht immer gewif. fenhaft darüber gehalten zu haben fcheint, und es 21 bfo Intionen gab, daß die damalige Welt mit fo vielen Reft - und Beiligen . Tagen gefcanet war, fo war benn boch ein fehr bedeutender Theil des Jahres - Frie de! Je mehr man fich in die wilde Lehnes Anarchies und Abelswelt bes Mittelalters bineinfludirt, befto mehr verzeiht man ber Ehrengeiftlichkeit und felbft einem Bilbebrand. Ihre Gewalt war das wohlthatigfte Gegengewicht und das einzige. Der Gruß ber banifchen Bauren ift noch beute die lebhaftefte Erinnerung an jene Schrecklichen Zeiten, ber Gruß Guds Fred! Gottesfriede!

Die Sobenftauffen gewannen ichon viel, baß fie es babin brachten, daß man bem Teind eine ehrliche Rebo e fpielte, b. h. drei Tage zuvor ab fagte (diffidatio). Dan gab auch Geleite, eine neue Art von Boll und mabre arabifche Loskaufung von der Plunderung. Die Stabte vereinigten fich gegen die Raubritter im rheinis Schen Bunde, in ber Sanfa, und im fcmabis fchen Bunde, und Rudolph brachte einen Lan bfrieden gu Stande auf 3, und dann auf 6 Sahre, wie mehrere Raifer, Furften und Gole nach ihm. Aber nun fochten oft nur noch großere Maffen gegen einander, und mit befto mehrerer Erbitterung, bis endlich ber mahre Gottesfriede fich gestaltete, ber ewige Landfriede Max I. 1495. Diefer Reichelandfriede war ichon eine Frucht vorgeruckter National Cultur, und nichts weniger als ber Energie A.R. Majeftat zuzuschreiben, Bochstwelcher ber Rrieg in Italien und gegen bie Turten weit naber am Bergen lag, ale

Deutschlands Sache. Der ritterliche Max schien sogar heimliche Freude zu haben an den Fehden, Gesellenritten und Ritterthaten seiner Zeit!

Die Stande verweigerten löblichst alle Reichshülfe, bevor nicht der Friede des Reichs gesichert sen, aber die Ritter schienen sich an Alexander zu halten, der die Priessterin zu Delphos, die nicht wahrsagen wollte, mit den Haaren herbeizog, und da sie ausries: "Du bist unüber, windlich," kein weiteres Orakel verlangte; die Bitten der Tyrannen sind Befehle. Wenn unsere Ritter nichts von Alexander an sich hatten, so hatten sie sich doch das gemerkt, daß er den Gordischen Knoten löste mit dem Schwerdt: "Nil interest, quomo do solvatur!" und so galten Tacitus Worte bis an das Ende des Mittelalters: "pigrum et iners videtur sudore acquirere, quid possis sanguine parare..."

Tinang Dirrmarr ber Großen fibrte noch immer gulett die Ruhe ber Staaten, und Finang-Birrmarr ber Ritter hatte biefelben Folgen. Mus verarmten Rittern burch Rrengzuge, Turniere, fromme Stiftungen und Flotts Teben wurden Rauber, Raufer und Kauftrechtshelden, wie die erften Romer, Die fo arm waren, baß 4000 Thir. einen reis den Mann ber erften Claffe machten, fo arm, daß fie um Bieb und Getreibe willen Kriege mit ben Nachbarn anfingen. und folch' ein Gefindel, daß fie um Beiber zu haben, die Sabiner mit Lift und Bewalt zu Schwieger und Schwager machten. Aber mit Carthagos, Griechenlande und Affiens Plunderungen rechneten fie nach Millionen, wie neus republikanische Marschälle! Reiner brachte es jedoch so weit als Cafar, ber ichon als Prator fo viele Schulden hatte, daß er fagte: "Er brauche 15 Millionen, um nichts zu haben!" Alle Landfrieden, faiferliche ober Ständische, maren bor bem fogenannten emigen Landfrieden faum Baffenstillstände. Gie brachten es faum das bin, baß man zuvor gutlichen ober rechtlichen Ausweg suchte, und ba bie Gefete und Gerichte fo fchlecht bestellt

waren, und bie Sitten noch fchlechter, fo begann gewohns lich bie Kebbe. Der Lebnadel hatte fich entwickelt wie im Krubiahr die Baume und der Rufut, alle maren fo frei und freiherrlich geworden, als der alte Ritter von Rren-Kingen, von dem die Chronif bemerkt, daß er vor Raifer Rriedrich bem Rothbart, als Diefer burch die Stadt Thungen ritt, nicht einmal - aufgeftanden fen! Man hielt es fur eine recht ehrliche Rebbe, wenn man im Rebbebriefe gefagt batte: "Und ba alles nicht hat verfahren mogen, barum wollen wir Eurer und aller ber Guren und Eurer Belfer und Belferebelfer Reind fenn, und bestigegen Euch und die Enrigen allen unfere Ehre bewahret baben." Die Befete bestimmten, baf ber Eble, ber ben Krieden brechen murbe, einen randigen Sund tragen follte von einer Graffchaft in die andere, ber Dienstmann einen Sattel und ber Bauer einen Pflug. R. Friedr. I. unterwarf wirklich den Pfalzgrafen und 10 seiner gräflichen Belferehelfer Diefer beschimpfenden Strafe, aber alles balf nichts, nach drei Tagen ging es los! Jeder Edle ubte gegen ben andern, mas in feiner Macht fand, im Rleinen, was nun die Staaten im Großern thun, bas Recht bes Starkern, und fo wird es wohl immer, wenn auch in gemäßigterer Urt, bleiben, bis G. Pierres ewiger Friede gu Stande fommt, ber aber in ber Politif bas gu fenn fcbeint, was in ber Chemie - ber Stein ber Beifen! Der Regent foll im Staate bas fenn, was die Seele im Rorper, und diefen Ginn bruden bie Damen Baoileus; άρχων, Imperator, Rex, Rè, Roi etc. mehr oder weniger aus, aber schon unfer Wort Konig zeugt von der Abs ftammung aus ber Kauftrechtszeit und rober Gewalt -Giner, ber kann. - In Beiten ber Unfultur unterbruckt ber Starke ben Schwachen; ber Mann bas Beib, ber Ritter den Anecht, und wie follte ber robe Ritter gu bem Grundfate fommen, ber Rom groß machte, und alle im Relbe wie im Senate ausgezeichnete Manner ber guten

Beit belebte: "Videatur, ne Respublica quid detrimenti capiat?" Die Ibee bes Staates war ber Ritterzeit eine burchaus fremde Ibee, und von ben Rittern hieß es, wie von Jemael: "Seine hand wird gegen Jedermann fenn, und Jedermanns hand gegen ihn!"

Der Ursprung ber Kehd'en (Feida, Privatkrica, Altsache fifch - nach ben longobardischen Gesetzen burch Inimicitiae überfett, Reindich aft - zum Unterschiede vom Beerbann ober dem Rriege nach Angen) ift in der alten Blut- und Kamilienrache aufzusuchen, wozu noch bas Waffen recht, oder das Recht ber Gelbsthulfe fam, bas jedem Deutschen guftand. Indeffen fuchten bie alten Gefete burch ihre oft nur allzu genaue Bestimmungen bes Wehr gelbes (Compositio)oder Erfates bei Rorperverletungen und Schimpfworten, die zu Sehden Unlag geben founten, offenbar der wilden Gelbsthulfe entgegen zu arbeiten, und befchrankten fogar ben Raum ju Febben burch ihren Saus Ruchens Palaft: Dof: und Burgfrieden. Das Bild einer abgehauenen Sand bezeichnete gewohnlich biefen Raum, und gegen ben geftorten Sausfrieben binnen vier Pfahlen galt bas Sausrecht - aber vana sine viribus ira - konnte ber Schwache ben Starken auch hinauswerfen? Man nahm die unterirdischen Labyrinthe in den Burgen zu Gulfe, um fich zu fichern, und nichts predigt ber Imagination schauberhafter bie nothwendigen und liftigen Sicherheite-Magregeln in ber traurigen Fehdezeit als die fo rathfelhaften unterirdie ichen Gemacher zu Baben!

Schon Carl, der überall groß erscheint, fühlte ben Unfug, und suchte ihm zu begegnen, aber unter seinen schwachen Nachfolgern gingen die Fehden erst recht an, und durch diese Fehden wurden die Freien recht eigentslich erst zu Horigen des Abels. Abel und Leibseigenschaft stammen historisch aus einer Wurzel. Der Abel war das Bolf, und das eigentliche Bolf mutste nicht, im geraden Gegensatz des Römischen zu Pompejus Zeiten,

ale Rofcius auftrat, und bas Bolk fo laut und wilb wurde, daß ein Rabe, ber gerade uber die Berfammlung binflog, vor Schreden aus der Luft fiel - wie Dio ergablt. Der Rittergeift - ein Bermandter bes roben Affects, gabrenden Rervensaftes und ber Uncultur war wild, wie die reifenden Bestien in feinem Wappen, und bie Rittergeschichte beginnt, wie Berobot, ber Bater ber Geschichte. Die Phonizier entfubren die Pringeffin 30 und Argos nach Megnoten, Die Briechen gebrauchen Res preffalien, und holen fich die Pringeffinnen Europa und Medea, und Paris raubte Selena - daber bie Rehben! Bas Horaz causa teterrima belli nennt, war gar oft ber Bankapfel zwischen Rittern, die nichts von dem weisen Spruche, den Gnace feinem Ronige Candaules, beffen fonderbare Laune Durchaus feinem Freunde Die Gemahlin nackend feben laffen wollte, ju Gemuthe fuhrte "Seber betrachte bas Geine!" - wiffen wollten. -

Das Lehnswesen, bas die tapfern Rrieger mit Land und Leuten belohnte, gab ben Rebben eine ungeheure Unes behnung. Wo fonft nur die Kamilie Untheil genommen batte - und diefer Untheil mar mahrlich schon groß genug; ba man gur Familie alle Bermandte bis ins fiebente Glied rechnete, nach den lieblichen Grundfaten des lieb. lichen juris canonici - ba nahmen jest alle Bafalten eines Beleidigten auch noch Theil, und jeder - malgte feine Tonne! Indeffen murben mieder Diefe Privatfriege badurch vermindert, daß mit der Ausbildung verschiedener Stande, und mit der Unterdruckung ber Freien, Fehde recht Borrecht bes Abels murbe. Man unterschieb amifchen Rehberecht und Fauftrecht, jenes mar gefetlich, diefes nicht, und baber murbe jenes auch in ein formliches Syftem gebracht, bas einzige Suftem, bas ber Ritter fannte.

Carl ber Große controllirte ben Abel burch bie Bis fchofe, und andere Großen ahmten ihn nach; als aber bie Ehrengeistlichkeit so unermeglich reich wurde, Land

und Leute hatte, gehorchte auch sie nicht mehr. Rom brachte die Könige um die Belehnung der Bischofe mit Ring und Stab, und nun dunkte sich der geistliche Herr so unabhängig als der weltliche, und es gab neue-Fehden zwischen geistlichen und weltlichen Herren, zwischen dem auserwählten Theil Gottes, der Clerisen, und dem Abel, der es im Grunde auch war, aber bescheidener sich nie so nannte, und die Haare dazu lieserte das Bolk! Man glaubte Alles gethan zu haben, wenn man dem Trug und der Arglist vorbeugte, auf offener, redlischer Fehde bestand, und Pfassen, Gotteshäuser, Mühlen und Pflüge in Frieden stellte, Weiber und Kinder, Kindsbetterinnen und Kranke!

Wer eine redliche gebbe anfagte, mußte brei Lage zuvor abfagen (in Spanien und Frankreich auch wohl 10, 30, 40 Tage zuvor). Herolde überbrache ten den Absagebrief, deffen Formel nachstehende war: "Wir N. N. laffen Euch N. M. wiffen, daß, ba Wir nicht gu bem Unfrigen gelangen konnen, mit unfern Delfern und helfershelfern Gure und Gurer Anechte bffentlicher abgefagter Keind fenn wollen, und fundigen Guch, den Unfrieden an auf Raub, Brand und Tobichlags Wir gewarten brei Tage und brei Nachte, und wollen gegen Euch und Eure Helfershelfer unfere Ehre bewahret haben. Gegeben" - Die Berolde hatten freies Geleife, und wurden hanfig von dem, bem fie absagten, befchenkt nach alter Rittersitte. Go gab Carl der Ruhne, S. v. Burgund, dem Berold, der ihm 1475 von Raifers und Reichewegen absagte, eine goldene Rette, 50 Gulben Begs gehrung, und bas Geleite zwei Meilen weit. Bergog Ulrich von Burtemberg, ba er bem schwäbischen Bund abfagte, Schickte einen Berold, ber bom Bunde 16 Gold. gulden erhielt, gefleidet in einem Bappenrock von gelber Seide, und hinten und vornen fchwarze Sirfchborner, fatt - der Delzweige der Alten!

Die Raifer glaubten fehr viel burchgefett zu haben,

baß bie Bermuftungen ber Dbft = und Weingarten unterbleiben mußten, und das Abbrennen der Wohnungen, mas in der Ritterfprache bieß: "den rothen Sahn aufs Dach feten!" Es ftand bie Strafe der Ucht und Dberacht (Reichsacht) barauf, die Formel aber icheint bas Schrecklichste ber Strafe gewesen zu fenn. feten bich aus allen Rechten ins Unrecht, theilen beine Wirthin gur Wittme, und beine Rinder gu Baifen, beine Leben bem Berrn, bein Gigenthum beinen Rindern, beinen Leib und Rleifch ben Thieren in ben Walbern, ben Bogeln in den Luften, und den Fifchen im Waffer - bu follft fein Geleite haben auf den Straffen, und wir weisen bich Die bier Straffen ber Welt im Ramen bes Teufele!" -Wer noch nicht fluchen fann, mag es bei ben geiftlichen Concipienten des Mittelaltere am besten lernen! Benn die Mitter Klosier plunderten, fo luden Monche die nobeln Rauber vor ben Richterftuhl Gottes, und fertigten Die ich redlich ften Litaneien, Die fie fo lange absangen, bis ber Ritter gum Rreuge froch! -Aluche waren Borte bes herrn, denn fie maren alle alttestamentlich!

Mit dem Sturze Heinrichs des Lowen und der großen Stauffen wuthete das Faustrecht furchtar. Der Lehnsverband machte nur allzufrühe deutsche Bolkersiämme untereinander entfremdet; Destreicher, Baiern, Schwaben 2c. mußten sich schon gegen die Ungarn selbst zu helsen suchen durch — ihre Perzoge, ohne Hulfe der Königsmacht. Unter Otto I. und seiner unseligen Idee, die Kaiserkrone ars der Hand des Papstes anzunehmen, wobon die emigen Römerzüge nach dem widerspenstigen Italien die Folge waren, erloschen noch mehr die Strablen der Krone. Man vergeudete jenseits der Alpen die deutsche Nationalkraft, und im Baterlande tobten, während der Abwesenheit des Oberhauptes, die Ritter, oder der Abel nur desto wilder, welcher der stoischen Meinung gewesen feyn muß, daß Tugend das Wolf gludlich mache felbft in Phalaris Gluhofen!

Mit den Kreuzzügen, wo das Schwert auch für den Glauben entblößt war, und das Ritterwesen in delirio — lösten sich auch die Bande der Lehnspflicht, theils wegen des Einflusses der Kirche, theils wegen des Aussterbens vieler hohen Säuser und der ganzen Verwirrung des Zeitraums. Und nun noch der Sturz der großen Herzogethümer! Der niedere Adel streckte die Häupter hoch empor, Burgen entstanden neben Burgen, wie Klöster neben Klöster, Fehden an Fehden — Raub und Mord, verbrannte Hütten, verheerte Felder, und arme Leute übers all! In jedem Dorse horstete ein Edelmann — nulle terre sans Seigneur — und diese Gebieter über eine Spanne Landes, aber freier als der Kaiser der Deutschen, führten Kriege, wie Monarchen. —

Quidquid delirant Reges, plectuntur Archivi — bie Reguli zogen sich hinter ihre festen Burgen, und der Fehderitter muthete auf dem flachen Lande, wie der toll gewordene Ajax des Sophocles in der Biebheerde, die er für Griechen hält, wie Don Quirotte Merinos und Marionetten für anmarschirende Moriscos!

Die schrecklichste Epoche war die von R. Friedrich II. Tode bis auf Rudolph. Die Hohenstauffen zählen herrliche Männer, aber ihre Regierung war dennoch ein Ungluck für Deutschland, wie für ihre eigene Familie; denn sie vernachläßigten ihre Erblande und das Reich gegen Italien, ihre ewigen händel mit Papsien und Lombarden kosteten Soldaten und Schätze; die deutschen Großen riffen an sich, was sie konnten, und der niedere Woel raufte sich, und raubte nie unverschämter und mehr, als unter den so kräftigen Friedrichen. Die großen herzogthumer Sachsen, Baiern, Schwaben, Franken und Rheinstrom, und alle RleinsGroße, bisher unter der Zucht der herzoge, waren jeht nur Kaiser und Reich unterworsen, aber Kaiser und

Reich fummerten fich um nichts, und fonnten fich auch um vieles nicht mehr fummern, felbft wenn fie gewollt batten. Welche Idee gibt uns Friedrichs II. Landfriede pon 1235, ber ba beginnt: "Welcher Sohn feinen Bater bon ber Burg treibt mit Brand und Ranb, foll feines Lehns und Gigenthums vers luftig fenn, welcher Gobn feines Baters Leib angreift mit Bunden ober Gefängnis, foll ehre und rechtlos fenn!" Conrade Mainger Chronik faat, nach ber Ercommunication Friedriche: "Es freuen fich die Rauber, die Deiniger jauchgen, Pflugschaaren verwandeln fich in Schwerter, und Die Genfen in Langen : feiner, ber nicht Stahl und Stein bei fich tragt, umt Brand gu ftiften; alle Uebel ftromen gufammen, befonders uber die Mainzer Rirche, und in den Rheinlandern pon Spener bie Coln!"

Und nicht viel beffer scheint es damals in der gangen Ritterwelt zugegangen zu fenn, wenn wir dem naiven Deter b. Blois, einem Schriftsteller bes 43ten Sabre hunderte, glauben durfen, "bie Pachpferde (Summarii) ber Ritter, fcpreibt er, geben frumm unter ber Raft ber Bictualien, fatt ber Baffen, non ferro, sed vino, non lanceis, scd caseis, non ensibus, sed utribus, non hastis, sed verubus onerati, fie icheinen eber zu Gafte mablen, als zu Rampfen zu geben, ihre Schilder find allzu glanzend und prachtig, als daß sie folche nicht als Sungfern zu erhalten trachteten, Die Gemalbe und Bilber barauf ergoben fie, und die Scharmubel fennen fie nur aus Gemalden!" Peter von Blois fagt ferner (Epist. 94.): ,Ordo militum nunc est Ordinem non tenere, nam cujus os majori spurcitia polluitur, qui detestabilius jurat, qui minus Deum timet, qui ministros Dei vilisicat, qui ecclesiam Dei non veretur, iste hodie in coetu militum fortior et nominatior reputatur, sed et hodie tyrones enses suos recipiunt de altari, et Cingulum militare et spoliant pauperes Christi, et miserabilter affligunt miseros, ut in doloribus alienis illicitos appetitus et extraordinarias impleant voluptates! Lacitus aber rubmt an feinem Maricola, baf er nicht unter Diejenigen gebort habe, qui juvenum more, Militiam in Lasciviam vertunt!

Eben fo fchwarz und schrecklich ift bas bekannte abne liche Gemalde ber Ritterwelt, bas Wilhelm von Tprus bom Ende des 11ten Sahrhunderts liefert in Bongars: Gesta Dei per Francos (1. 8.). Unfer Mofer will bie Worte ber Schriftsteller rapina und depraedari milbern und behaupten, daß es nicht mehr bedeute, als - ohne Geld gehren. In biefem Ginne hatten auch bie alten Raifer, wenn fie fich lange an einem Orte aufhielten, und frei gehalten wurden, geranbt und geplundert. -Mofer hat zu viele Beweise gegen feine Behauptung, Die Ritter aber find entschuldigt, wenn fie ju ihrer Zeit noch nichts von Kante Moral-Pringip wußten: bag jeder Menfch nicht Mittel, fondern Gelbftzwed fen. und Meister Conrad von Burgburg wird gewußt haben, mas er reimte:

Gewalt ift auf ber Strafe michel. Gerichtes bat man fich perschamt, Die Reht ftent frummer bann ein Sichel, Gut Wolfen Fried und Gnabe find erlahmt.

arm, a mir

Bahrend des fogenannten 3mifchenreiches, wo Deutschland ine eigentliches Dberhaupt und in feinem Sudwesten selbst ohne machtige Landesfürsten war, half man fich durch Bundniffe, deren Geift fpaterhin gu Allgemeinen Berbindungen bortheilhaft beitrug auf bem eigentlichen Schauplat ber gehben, im beutschen Guden. Im Norden gab es großere Furften, aber felbst diese mußten sich vereinen, wie Brandenburg; Mecklenburg, Braunschweig und Pommern, wenn fie ben Frieden gefichert haben wollten. Rurfurft Joachim I. von Brandenburg hatte in Ginem Sahre gegen 70 abelige Räuber hangen lassen, und doch ritt einer seiner Hollinge, Lindenberger, nachtlicher Weile auf Fang ans, wurde aber verrathen und auf der Stelle enthauptet. Diese Strenge verdroß den Markischen Abel dermaßen, daß er auf Rache dachte, und einer von Otternstädt schrieb an des Kurfürsten Gemach: "Foch in ken! Foch in ken, hode du, wo wy dy krugen, hangen wy dy!" Otteknstädt mit seinen Gelsershelsern weglagerte sich wirklich, wurde aber ergriffen, und geviertheilt! Dem Mitteralter kann man den Ruhm nicht absprechen, daß die Justiz außerst prompt gehandhabt wurde, wie Baldnin Graf von Flandern sie handhabte, der den adelichen Unholden tüchtig zu Leibe ging, und den Uebertretern seiner Gesetze mit seiner Streitart auf der Stelle den Kopf spaltete, daher hieß er Baldnin mitt der Axt († 4149).

War in solchen Zeiten Ludwig Landgraf von Thuringen, ber Eiserne genannt, all zu eisern, als er 1122 die abelichen Bauernschinder, welche die armen Leute, die fein Zugvich hatten, zwangen, sich selbst einzuspannen, Mäuner, Weiber und Kinder, wobei der Bogt mit der Peitsche nebenher ritt, gleichfalls zwang, je 6 und 6 sich an den Pflug zu spannen, und ihnen, mit der Peitsche in der Hand, zurief, was ihm der Schmid zu Ruhla bei jedem Hammerschlag, unbekannter Weise, gesungen hatte?

und sammeln in die Scheuren,
gleich kommt denn so ein Lanzenhelb
and plaget uns mit Steuren —
ber gute Landgraf wird genarrt,
brum ruf ich : "Land graf werde hart!"

Ludwig hieß aber der Eiserne, weil er wegen der Machstellung seines zügellosen Abels, den er wirklich zucheigte, und den grausamsten Ritter von allen, v. Herdt, auf der Wartburg wirklich enthaupten ließ, stets im Panzer ging. Jenes Ackergesetz aber, seit welchem der Acker bei Freiburg Abelsacker hieß, der Abel Ludwirgen mehr fürchtete, als den Teusel, und daher recht

gerne seine Leiche von Naumburg bis zum Kloster Rheinhardsbrunn getragen haben soll, ist eine Monchsfabel, wie die von Ludwig dem Springer, wenn sie gleich der berühmte Sagittarius in seiner Geschichte Thuringens noch erzählet hat. Wohl saß Ludwig wegen Emporung gegen K. Heinrich IV. auf dem Giebichenstein, und entkam; aber die Wächter waren von seinen Freunden bestochen, und mögen vielleicht selbst die Fabel ausgesprengt haben. Jeder, der zu Giebichenstein war, begreift die Unmöglichkeit vom Schlosse über die Felsen hinweg in die Saale beradzuspringen, selbst wenn der Fluß naher am Berge gestossen ware; es ist unmöglich, selbst wenn Ludwig die Schneukraft eines — Flohes gehabt hätte, multiplicirt mit der proportionellen Größe des größten Kitters!

Wild hauste wieder Giner ber Nachfolger bes Gifernen, Albrecht der Unartige (Degener), befehdete Bater, Onfel und Cohne, wollte feine Gemablin durch ein Befpenft erdroffeln laffen, das aber bei Ausführung ber That er-Schraf, und ber Ungludlichen felbft gur Flucht beforderlich war. Albrecht beiratbete fodann feine Beifchlaferin Cunis gunde, und trieb ce fo toll, daß man ihn endlich zwang, Die Regierung niederzulegen, und zu Erfurt als Private mann zu leben (+ 1315). Der verwilderte Abel folgte feinem Beisviel, porzuglich die Gulbenburge, welche Die Crainburg befagen, die Rudolph nebft vielen andern Burgen, gerftorte 1291. Die großen Gurften ichuten fich felbft, und nur die Pfaffenfurften, niederer Abel und Stadte glaubten noch eines Ronigs zu bedurfen, ließen fich aber ihre Unhanglichkeit gablen. Dhne den mannhaften R. Rudolph mare alles Dberft Unterft gekehrt worden vom Abel, und ohne die Kreuzzuge und die Kriege in Stalien hatte ber ciferne Ritter bas Bolk gang niebers getreten, das hier etwas gelernt zu haben scheint. Die Rittermaxime Graf Cberhards von Wurtemberg, ber burch feine ewigen Fehden bas Land an ben Rand bes Abgruns bes, sich aber jum Ramen Illustris brachte, war fo ziemlich

allaemeine Rittermarime: "Gottes Freund und aller Belt Reind!" Die Beit nonnte die Placter Standenbechtlein, die fich bom Stegreife nahrten, im Bufche fifchten, und beren Pferde bem Raufmann ben Sedel abbiefen! Wahrend fich die Beffern in Valaffina berum ichlugen fur bas Deillige beraubten bie zu Saufe gebliebenen Placker alles Seilige: benn die Beiligen batten bamale bas meifte Gilber und Gold. Das Leben ber armen Leute aber galt lange nicht fo viel als Ebels Bild, ober bas, was noch in unferer Beit ein ruffifcher ober polnischer Bauer, ein gefunder Seffe oder Unsvacher in Amerifa gegolten bat! Gin Robert S. bon Mencon lebt in der frangbiifchen Gefchichte, der bas Bergnugen, feine Gefangenen mit ben ausgefuchteften Martern gu belegen, jedem Lofegelb vorzog! Der Mord eines gemeinen Rerle mare bielleicht micht beinmal mit ein Biechen Gelb gebuffet worden, ware nicht zu beforgen gewesen, bie eblen Geelen mochten fich zum Zeitvertreibe am Ende Die Leute wechfelfeitig todtschlagen, und bann in den unangenehmen Rall gerathen, fich felbft wen bedienen, feuren und frobnbem zwemugen ! boult at biguer no' lietier lefa Z figkeitet b. igar banne, von feiner Engimloffenben zeuge

Rudolph, der große Habsburger, kam noch zu rechter Zeit, der Faustrechtsbandiger. Er, der nur mehr als zursehr Faustrechtsbeld gewesen war als Mitter und Graf, erneuerte als Kaiser sogleich den Landsfrieden Friedrichs auf 5 Jahre, zerstörte an die 60 Raubburgen in Thuringen eben so viele in Franken und Schwaben, und es kant Furcht und Schrecken über die adelichen Placker und Landfriedensbrecher. In Thuringen halfen ihm die Bürger Ersurts treulich, Er selbst hielt Gericht über 28 Schnapphähne, die er allein zu Ilmenau gefangen hatte, und sie wurden enthauptet. In Thuringen hörten aber die Fehden dennoch nicht eher auf, als die die Landsgrafen mächtiger wurden, wohin es erst Landgraf Friedrich

C. S. Webers fammtl. B. XIII.

brachte. Dieser ritt einst (1343) umgebeit von seinen Rittern durch Ersurt, und Graf Herman von Orlamunde rief ihm vom Fenster aust: "Frit! wo willst du hin?" ber Landgraf sahe empor, und sagtet: "Lebe ich noch kurze Zeit, so sollst du mich wohl Herr nennen!" Fredrich, Land = und Markgraf von Thuringen und Meißen, und erster Kursurst von Sachsen († 1428) hatte noch, neben seinen bedeutenden Feldzügen gegen die Hussiren und Litthauer, genug mit Fehden und Plackereien zu thun mit den Anhalt, Schwarzburg, Hohenstein, Dohna, Winzingerode, Maltiz, Wenda, Meinstein, Ballenstädt 20., und verdiente sich seinen Beinamen Bellicosus!

Rudolph war der Mann des Bolks, wie bie vielen Unekootchen beweisen, die wir von ihm haben, von bem grauen Rodchen, bas er felbit flicte, und in dem er ben folgen Ottocar demuthigte; bon bem Bigling, ber behauptete, Rudolphe Rafe verfperre ihm den Plat, worauf ber Raifer lachelnd die Rase seitwarts drehte; von der Mainzer Bederin, die ibn incognito ausschimpfte, und Die zur Strafe ihre Schimpfworte an ber faiferlichen Tafel wiederholen mußte zc. Rudolphe Muth und Gereche tigkeiteliebe mar bekannt, bon feiner Entschloffenheit zeugt Die Beifteegegenwart, mit ber er bei feiner Rronung, in Ermanglung des Sceptere, bas Rreug bom Altar nahm, und feine Bicderfeit beweitt fein Benehmen gegen ben Abt bon S. Gallen, feinen Erbfeind. Rudolph mar ein achter Ritter, lief Franfreich wiffen : "mit 4000 be ut fchen Rittern und 40,000 beutich en Aufbolkern fürchte er keine Macht ber Welt," und ftarb auch als Mann. Er war gerade in ben Rheinlandern, als ibm ber Urgt gestand, feine Rrantbeit fen gefahrlich. "2Boblan! rief er, alfo nach Speier, (damale die Raifergruft,) fam' aber nur bis Gerniersbeini!

Fortes Fortuna javat! Die Ritter hatten ber Fortuna equestris voor militaris fo viele Tempel errichten burfen, als Rom einst aufzuweisen hatte, aber auch nicht Einer

bachte an die Fortuna publica, und baher wurde auch aus Deutschland mit allen seinen tapfern Sohnen nie ein Rom, ob sich gleich unsere Kaiser lange genug als Nachfolger ber Casaren ansahen, romische Raiser nannten, und Deutschland bas heilige romische Reich. Hieran hatten die Ritter, die das waren, was die Legionen zur Zeit des Berfalles von Rom, so viel Schuld, als das Wörtchen Heilig! Ohne Rudolph hatte das 13te Jahrhundert dem 14ten gar kein Reich mehr zu übergeben gehabt!

the second line of the second of the second

्राष्ट्रा सहस्र मार्च होते। तो सम्बद्ध को ना का का का मार्च सामान है। सामान का सामान स्थाप सामान स्थाप स्थाप स weige Erer Ber Frankling Guenfere Erer Jeiter Frieg है के निवाद के के हैं देन होते हैं। अपने कारते कि कारते के लोग के कि कि कि कि कि कि Cha no greathly not charact share on the A. threchie Ermeraung durch von Walle Bolland Trou. i Tincha be Tander Shortshink sidni se an in un if großer Merkisftstell febre ihr fich ficht und Ernen. manis fine broggetthing ing Belleving and it is won don nitren graveten den einfachen Lucen I i ii , ii unu ven cie fiolge Auswerf: "Tels ebre id . maieffat, ieas ich aber gegen bie Stabte geitzen. and the Best addressed in the bin frinces Elebera of France and their that that the diff diest." Der The or a Driver live Indon't hindred bright in a Der ber tor einer bier Ergener eine Burga ling bie s bereift inie mie mie frach neich geschieben mare, finter the mina triple of the Russian of the Colored Colored . Cide feinem Berrichen Dies Canthiebeitebeite bie fammer fill. in now Topogland Riem Bief guninofne ices anguler: Mailleraily may; Sais hone ringe bringers .. . "The kede nur Daillaffine, lengtidde kande The state of the s

en from a foldour anishing and Evid on an engal of a contact of a cont

## VII. a street draw die ver alle ver ander street and a st

## Die Fortsetzung.

Unter den Nachfolgern Rudolphe mar R. Seinrich VII. wenn gleich einer ber beruhmteffen Turnierer feiner Beit, ruhmlichst auf den Landfrieden bedacht, und daber beschied er auch ben Grafen Eberhard von Burtemberg, ber nach R. Albrechte Ermordung durch den Neffen Johann 1308, mehr als je an die Raiserkrone gedacht zu haben scheint, und ein großer Friedensftorer war, ju fich nach Spener. Schon die magna Superbia des Burtembergere mit einem Gefolge von 200 Rittern argerten ben einfachen Luxenburger, und nun erft die ftolze Untwort: "Ich ehre Em. R. Majeftat, was ich aber gegen die Stadte gethan, ift mit Jug und Recht geschehen, ich bin feines Undern Dienstmann, und fann thun, was mir gut dunft." Der Burtemberger ritt ohne Urlaub binmeg, verfiel in die Reichsacht, verlor gegen die Stadter eine Burg um die andere, und wer weiß, was noch geschehen ware, hatte Beinrich langer gelebt! Ludwig ber Baier nahm fich, gleich feinem Borfahren, des Landfriedens an, namentlich in Franken und auf dem Fichtelberge, benn fein treu erfullter Wahlspruch war: Sola bona quae honesta; aber Alles war nur Palliative, denn alle Landfrieden wurden nur, fonderbar genug, auf gewiffe Sabre

geschlossen; nur ber, ber ihnen beigetreten war, hielt sich verbunden, und Mindermachtige von Abel oder die Ritter saben in jedem Landfrieden nur das Mittel, sie um ihre Gerechtsame und Freiheiten zu bringen, daher ihr Spruchmort: "Es ift dem Landfrieden nicht zu trauen!" Die goldene Bulle erneuerte die Gesetze gegen die

Die goldene Bulle erneuerte die Gesetze gegen die Fehden, behielt aber noch das Fehderecht selbst bei, wenn nur ehrliche Absagung vorausgegangen war! Ebelleute beschoeten jetzt ihre eigenen Lehenherren, und das mit sie nicht in Felonie versielen, so wurde es Sitte, das Lehen aufzukundigen, und das Gut zu verlassen, ehe aber noch die Nachricht davon dem Lehenherrn zukommen konnte, ging auch schon der Fehdebrief ab, und dann nahm man das verlassene Gut wieder ein mit gewappneter Hand! Wie schlau doch die Ritter waren! Polyanus und Frontinus in ihren Werken von Stratagemen kennen diese Art Kriegslist nicht, unsere Ritter aber waren schlau wie der erfindungsreiche Odyssens, der sich Niemand nannte, als er dem Eyklopen das Aug ausbrannte!

Unter K. Wentzel standen die Sachen begreislich noch schlimmer. Sigismund that etwas mehr, und war auch beliebter, denn er lebte mit Bürgern wie ein Bürger, und theilte als galanter Nitter zu Augsburg und Straßburg Frauen und Tochtern "viel güldene Fingerlein" aus, aber beide lebten doch mehr ihren Erblanden, und so blieb das Neich das Paradies der Nitter. Albrecht II. hatte schon gethan, was erst 60 Jahre spater Maximilian I. that, wenn er nicht zu Ofen — zu viel Melonen genossen hätte. Unter Friedrich III. aber, der leider! 55 Jahre lang auf dem Throne schlummerte, erreichte das Unwesen der Nitter seinen Eulminationspunkt. Mich wundert nur, daß die Kaiser nicht endeten wie Pertinax, und das Reich nicht an einen Meistbietenden versteigert wurde, wie Rom an Julian! Vielleicht fand sich nur kein Käuser!

Fürsten und Bifchofe fampften mit Abel, Pralaten und Stadten, und biefe wieder unter fich, Bruder gegen

Bruber, und bie nachften Unverwandten; jeder Starfere erhob feine Baffen gegen ben Schwächern, jeder Unterthan und Bafall, und jede Junung hielt fich berechtiget, Rebbebriefe zu erlaffen, und über diefem Wirrmarr unterblieb ber Turfengug, den bas Reich, nach reifer Erwägung, ju Regensburg beschloffen hatte! Die Gache wurde unglaublich scheinen, wenn man nicht noch die Rebbebriefe ber Beder und Buben bes Markgrafen von Baden an die Stadte Eflingen und Reutlingen v. J. 1450, die ber Bed er bes Pfalzgrafen Ludwig an Rotweil, Ulm und Augsburg, und ben bes Rochs eines v. Eppenftein batte, ben er mit feinen Ruchenjungen, Magden und Afchenbrobel bem Grafen Otto v. Golme 1477 zufandte! Die Leipziger Schubenechte Schickten 1471 ber Uniperfitat einen Abe fagebrief, und ein von Praunstein 1489 der Stadt Frank. furt auch einen, weil eine Jungfrau bafelbft feinem Better - einen Tang verweigert hatte! Jeder wollte mit bem andern Span, Spanne, b. h. Streitigkeiten haben, fvannen und gespannt fenn!

Rein Bunder, wenn gleichzeitige Gefchichtschreiber, namentlich Italiener, Deutschland eine weite Dor bergrube nennen, und Froiffard frangofifche Ritter, Die nicht gerne gegen deutsche ziehen wollen, fagen läßt: "Les Allemans sont moult convoiteux, et n'ont pitié de nulluy! ils les mettent en prisons étroits pour attraire plus grande rançon; ils les emmeinent en Bohême, Autriche cu Saxonie, et les tiennent en chateaux inhabitables, allez les guerre la! tels gens valent pis que les Sarrazins ou Payens!" Erft ber ewige Landfriede 1495, ber e wig hieß, weil die fruheren alle nur auf ges wiffe Sahre gefchloffen maren, wirkte enticheidend, Dank den Standen und ber Turken : Doth; benn unfer allzuritterlicher Max, unfer henri IV., mußte bagu gezwungen werden. Und doch glich auch diefer Landfriede, wie die frubern, den fogenannten emigen Frieden & foluffen, oder bem berühmten Rurftenbunde 1785;

- ungeladene Piftolen! Das Romische und Canonische Recht, hohere Cultur und sanftere Sitten, neben Pulver und Stadten mußten das Beste thun, denn bei unsern Rittern stand ber Grundsatz sest.

Ritten und Roben bat is tein Schand bat dun die Besten von bem Land!

Die Ritter nannten fich namlich bie Beft en, fo wie ungefahr in unfern Zeiten les Aristoerates bie Beften biegen!

Lange noch nach dem ewigen Landfrieden fommen bas ber Rlagen bor über Diffhandlungen aller Urt, Weglagern, Blenden, Mordbrand und Todtfchlag ze., und wie mar es auch moglich, dem Abel, bem man bas Gaufen und Kluch en nicht einmal abgewohnen fonnte, bas Rauben und Bergewaltigen abzugewohnen, das vielen Rittern gerade das war, was dem Juden der Schacher. Die Lebensweise ber Bater mar ben Rittern fcon gur andern Ratur geworden, und ichien ihnen bie einzige, wurdige, abeliche Beife. Rauberei hief in ber Ritterfprache -Reiterei, Ritt, Sebbe ein Straug; die Borte follten die Sache veredeln, wie bei Monchen und Sandwerteburfchen, die das Terminiren und Sechten nannten, was auf gut beutsch Betteln beift. Die Ritter hatten ihren eigenen Cant, wohin auch die feine Redensart ,einen uber die Rlinge fpringen laffen," vielleicht auch "bas fuhr ihm in die Ramafchen," Gudburger fur Thurmwachter, Sollewart fur Teufel ic. geboren, und gar euphemisch ift das Wort Gprachhus fur Ub. tritt, "ein bufch Menfch ift ein Tempel gebaus wen uf ein Sprachhus!"

Nichts vermag uns diese noblen Mitterzeiten beffer zu versinnlichen, als ein Blick auf die Turkei. Die Turken stud der eigentliche Wehrstand oder Abel, die eingebornen armen Griech en das Bolk, Kausleute, Handwerker, Matrosen und Bauern — Unterdrückte und Unterdrücker. Turken erblicken in ihren Avanien gar nicht

einmal etwas Unrechtes, und hatten es fo weit gebracht. baß auch die Unterdruckten bis auf unfere Zeiten glaubren, fo muße es fenn. Und gerade fo mar es auch im Dite telalter, bem golbenen Sahrhunbert bes Abels und der Ehrengeiftlichfeit. Der edle Name Ritter in diefen Zeiten erinnert nur an die Croaten, die bon jedem Fremdling den Ehren-Damen Innac (Seld) erwarten, ihre Beldenthaten in Liedern preifen, fo fcon als bie Troubadours, und wenn man fie am Lichte betrachtet, fo find es - Raubereien! Go leben noch beute die Eds Ien des Caucasus in ewigen Fehden unter einander, raus ben, wo fie konnen, und gelingt es ihnen nicht mit bem Nachbar, fo nehmen fie ihrer eigenen Unterthanen Gobne, Tochter und Weiber binmeg, und verfaufen fie ale Sclaven. Chardin beobachtete auch in Mingrelien 4 Edelleute, Die von 10 Ubr Bormittage bis 5 Ubr Nachmittage ein Gefaß Wein aussofen, schwer 450 Pfund!

Gleich wild tobten einst unsere Ritter. Otto von Wittels bach erstach selbst den Kaiser der Deutschen, Philipp, in seiner Burg zu Bamberg (4208), der ihm eine seiner Tochter versprochen, aber nicht Wort gehalten, und sogar einen Uriasbrief mit nach Pohlen gegeben hatte. Otto, ohne den Philipp ein Arm ohne Schwerdt und ein Schwerdt ohne Arm gewesen ware, war der Mann nicht, der sich am Narrenseil herumsühren ließ, ware es auch aus eines Kaisers Bart gedreht, aber welche schreckliche Selbsthulfe! — Die Fürsten sühlten es, sprachen die Acht, und der Kächer ereilte den Flüchtenden an den Ufern der Donau. Kallheimer fand Otto traurig sigend unter einem Baum, entfernt von seinem treuen Kurt, und stieß ihn rücklings nieder!

Dtto von Wittelsbach war ein rauber Ritter, dessen beleibigter Stolz Rache kochte, und dem man schon etwas verzeihen kann, aber was that ein sanster Fürst der heiligen Kirche? Bisch of Erich von Würzburg, ein Rheinstein († 1266), handelte wie Caligula und Nero, als er die

amblf unruhigen Ritter v. Stein, Die ihn befehbeten, ibn, ber felbft als gehdeheld "gerne des Cades Runf Bipfel gehabt hatte," auf ihrer eigenen Burg Alten= ftein, wo fie ben Berfohnungs : Schmaus feierten, fie eingeln por fich auf fein Bimmer bescheidend, ermorden lief. Der Lette ber gwolf, von Beerdegen, mertte Unrath, jog bei feinem Gintritt ben Dold, und bieb, ebe auch er nie bergestoßen mar, mit ben Worten: "Dimm bies, Pfaff, jum Undenfen!" bem faubern Dberhirten - Die Dafe ab! Alle gwolf Ritter, Bruder und Better bes Gefchlechts ber bon Stein zu Altenftein, fchlummern in ben Rlofterhallen von Langheim! Gin Graf Friedrich v. Renburg erschlug 4226 ben Erzbischof Engelbrecht von Coln, ben Lebrer R. Beinrich VI., und murbe zu Coln gerabert ... Ein Graf bon Sobenftein fonnte die Monche Balkenried nicht leiden, und ba er einft einen in feinem Jagdgebage traf, fo ließ er ihm ein eifernes Salebanb umlegen, und fo laufen. Der arme Monch eilte fo fchnell ale moglich feinem Rlofter gu, Die Bruder hielten Betfinns, ben, fegneten ibn, und ließen bann einen Schmied holen, ber bas Saleband auf bem Umbos zerschlagen mußte, worüber der Ungluckliche farb! Dagegen sperrten die Quedlinburger ben beruchtigten Raubgrafen von Regenfiein (4338) in ein eifernes Rafig Jahr und Tag, wie eine milde Bestie. Das abnliche Geschichtthen von Bajaget, ben Tamerlan fo eingesperrt haben foll, ift eine Rabel, aber jenes Rafig ift wenigstens vorhanden auf dem Rathhaufe zu Quedlinburg, ale ein fprechendes Alterthums: fluck ber Barbarei und Robbeit ber Ritterzeiten!

Das schrecklichste Beispiel der Ritter-Wildheit und der Großen jener Zeiten bleibt aber immer der funffache Mord, den Ludwig der Strenge, Pfalzgraf, (1256) bes ging an Einem Tage. Eifersuchtig auf seine Gemahlin, orftach er den Boten, der ihm den unschuldigen Brief ders selben an einen gewissen v. Boiemenburg, verwechselt mit einem Briefe an ihn, überreichte, sprengte sodann in voller

Sife nach Donauworth, wo seine Gemahlin wohnte, burchbohrte den ihm entgegen eilenden Schloßhauptmann auf
ber Zugbrude, im Borzimmer ein Kammerfraulein, die Josmeisterin ließ er in die Donau sturzen, und die ganze Grausamkeitsseene schloß die Hinrichtung der Furstin! Die Zeit entdeckte die Unschuld, Ludwig baute zur Cuhne das Kloster Fürstenfeld, und kam damit ab, daß ihm seine Zeitgenossen den Beinamen Severus gaben!

Ju dieser wilden Nitterthat mag als Gegenstück die That des leidenschaftlichen Ulrichs, H. v. Würtemberg gerechnet werden, die ihn mit dem Haß des ganzen Abels belastete, und über ihn und sein Land so viel Unheil brachte. Er mordete im Böblinger Walde auf der Jagd (1515) den Hans v. Hutten wegen seiner Sabina, und knüpste ihn als Frenschöffe an die nächste Eiche, das Messer das neben! Nitterlicher handelte der Vetter des Ermordeten, Ulrich v. Hutten, als ihm der Inquisitor Hogsftraaten begegnete; im ersten Jorn legte er zwar die Hand an sein Schwert, und rief dem todtblassen Monch zu: "Du bist ein Kind des Todes!" besann sich aber, und sprach: "Nein! mit solchem Blute will ich mein Schwert nicht bestudeln!

Gerade das Unwesen des Faustrechts, das nach heinsich des Lowen Tod, auch im Norden tobte, scheint eine Gesellschaft rechtlicher Männer in Westphalen auf den Einfall gebracht zu haben, im Ansange des 13ten Jahrhunderts, die entslohene Gerechtigkeit in Schutz zu nehmen, über Verbrecher, die der Ruf (sama, Vehm) dazu machte, ohne daß sie ein Richter strafte, Gericht zu halten, und die Erde von Straßenräubern, Mördern, Schändern der Frauen und Jungfrauen, Mordbremnern, Kirchenräubern und Dieben möglichst zu reinigen. Ein Veweis, daß der schöne Rittercodex unpractisch war! — Diese Westphälisch en oder Vehm gerichte (die Kopp lediglich auf Westphalen oder die Länder zwischen Rhein und Wester durchaus beschränkt haben will) waren etwas

bedenklich, ba bie Juftig gebeim mar, leifteten aber in Diefen roben Beiten gute Dienfte; man fchatt bie Babl ber über gang Deutschland gerftreuten Freischoffen auf mehr benn 100,000, eben fo viele - Senfer! Der Abel mar baufiger Biffender, als jest Freimaurer, Die Logen aber nur in Weftphalen auf rother Erbe. Dan mar am ficherften, wenn man felbft Mitglied mar, und bas furchtbare Gericht, bas aber unter blauem Sims mel richtete, mar benn boch noch fo billig, bem Berbach= tigen mit bem weißen Stabe ber Biffenden einen Schlag auf die Rufe zu geben, auch mohl ben zweiten Schlag, bamit er fich noch entfernen fonnte, (fo billig ift man oft b. g. I. nicht einmal bei Juftigopfern !) nur wenn man es aufs britte Mal ankommen ließ, borte bas Jus Veniae auf, ein Priester trat mit ben Safras menten bor, und ber Benfer eilte mit dem Gerichteten jum nachsten beften Baume! Ulrich mar nicht fo gnabig!

Cobald es Gefete gab, und diefe Gefete mit Rachs bruck gehandhabt murben, waren bie Biffenben bas, mas die Racher bes Unrechts, die Rinaldo Rinaldini, und andere hochgefinnte Banditen in Stalien. Die Ritter halfen der Juftig nach, wie Carl Mohr in Schillers, Ranbern, und doch findet fich noch in der Mitte des 16ten Sahrhunderts ein Behmgericht zu Belle. Die Geschichte Diefer Behmaerichte wird mohl flete bunkel bleiben, befto furchtbarer aber konnen Romanschmierer fie ausmalen, werden aber schwerlich den badifden Sausmeifter Sodapp erreichen, ber in ben unterirdisch en Ufplen bes alten Schloffes zu Baden Borlefungen barüber zu halten pflegte, Debmgericht und Jungfernfuß maren fur ihn auren praxis! Hebrigens verzeiht man gerne ben Rittern, Die ben beuts fchen Groß Inquifitor Conrad b. Marburg - summarissime tobtschlugen, und wer lachelte nicht bem fachfischen Ritter, ber von Tegel einen Ablagbrief um ziemliches Geld zu Leipzig faufte fur eine Gunde, Die er gu thun Billens fen, - barauf bem beillofen Ablags

Mafler zwifchen Juterbod und Leipzig feinen wohlgespickten Geldkaften abnahm, ber noch zu Juterbod vorgezeigt wird, und bem Erschrockenen hohnisch zurief: "Dies ift bie Gunbe, die ich habe begehen wollen!

In Franken tummelten fich die meift ausgestorbenen edlen Familien von Schluffelburg, Aufrees, Eglofftein, Wiefenthau, Streitberg, Reibed, Schotten, Rabenftein, Bodenstein zc. und die Ruinen ihrer Burgen verdanken wir bem ichwäbischen Bunde, der auch hier den Landfrieden befestigte. Graf Craft v. Sobenlobe entsprach feinem Mamen, und legte nicht nur die Landfriedenefforer in Retten und Banden, bei Baffer und Brod, fondern gers ftorte auch nebft feinen Nachfolgern Die Raubburgen Stein, Bleichen, Gabelftein, Bachenftein, Gulg, Entre, Reibed, Deufels' 2c. Gleiches thaten auch die einft machtigen Grafen bon henneberg, die aber auch felbst großere Rebben mit Thuringen und Burgburg führten. Der unruhigste aller frankischen Ritter Scheint Bramberg gewesen zu fenn, beffen Befte R. Friedrich I. felbft gerftorte, und verbot, fie jemale wieder aufzubauen. Bon allen Raubrittern lebt aber noch im frischeften Andenken Eppelin v. Gailing (bei Rothenburg an der Tauber), der auch zu Dreimeusel einen Git hatte. In emiger Fehde mit den Stadten, namentlich mit Nurnberg, rettete er fich oft tollfubn mit Bulfe feines Roffes, und galt endlich fur einen Berenmeifter. Er fprengte einft fluchtig bon einem Felfen in ben Main, und fann auch uber ben Rurnberger Stadts graben gesprengt seyn, wo man noch ben Ginbruck bes Sufeisens zeigt, wenn wir annehmen, bag der Graben damals weniger breit, und die Bruftwehr noch nicht borhanden war. Endlich endete er auf bem Rade ju Doftbauer 1581. Aber noch furchtet das Bolf zu Dreimeusel ben Bereimeifter, zeigt ben Feloffein, wo fein Anappe begraben liegt, dem der Teufel den Sals umdrehte, und fingt: 2 300 

Eppele Gaila von Dramauß
reit allzeit zu vierzehn aus,
da reit der Rürnberger Feind aus
Eppele Gaila von Dramauß!

Sehr ruhrig und große Placker waren auch die Ritter in Buch en oder im Fuldischen, nachdem sie sich in Fehden gegen Thuringen und Wurzburg zu Gunsten Fuldas erschöpft hatten. Die Fürst-Alebte zerstörten 1250—75 viele ihrer Burgen, namentlich Ebersberg und Andere schloßen sich an den Sterner-Bund, der ihnen aber nicht wohl bekam. Dieß waren die noch jeht vorhandenen Famislien Erthal, Görtz, Riedesel, Hutten, Thann, Thungen, Weigers 2c. Die Alebte selbst lebten in ständigen Fehden mit Hessen, und Fulda, das jeht Hessen einverleibt ist, muß sich furchtbar gemacht haben, denn die hessischen Mutter stillten ihre Kinder mit dem Wort Fuld, wie einst die Römerinnen mit Hannibals Namen. Das Volkslied hat sich erhalten 2 man matten das Califolied

Trof, Trof! Trull! Da fommt der Abt von Ful!

In bem Bisthum Burgburg war es nicht beffer, und da Bifchof Conrad Sicherheit berftellen wollte; und felbft einen feiner Bettern als ausgezeichneten Raufbold enthaupten ließ, for fielen feine eigene Bermandten, Bodo von Ravensberg und S. Sund von Kalkenberg mit ben Ihrigen über ihn, und mordeten ben madern Bifchof (4202). ba er gerade in den Dom geben wollte, mitten auf dem Bruderhofe! Senneberg befehdete Burgburg, bem Sobentoh zu Gulfe jog, und in der Schlacht von Rigingen Die Benneberger Schlug- 1266. Rubmlichft fubrten jedoch die Sobenlohe meift nur großere Fehden, und fanden auf ber Seite ber Raifer. Bon Friedrich II. erhielten fie daber bedeutende Guter in Italien, halfen S. Albrecht in ber Schlacht von Oppenheim gegen Adolph, und hielten es auch mit Friedrich von Deftreich, daber Ludwig der Baier vor Schillingefürft jog, bas "castrum invictum" genannt wird. Graf Albrecht mar 1292 zu Benzel, R.

von Bohmen geritten, um ihn für Albrecht zu stimmen, ber ce aber rund abschlug, und ber Graf sagte ihm: "Wohlan, Herr! es sen Euch lieb oder leid, H. Albrecht wird Kaiser!" Die Hohenlohe waren achte Waiblinger!

Noch im Jahr 1544 schlugen sich, im Geiste ber adelichen Rauserzeit, die Domherren Philipp Graf von Hohenlohe und Poppo Graf von Henneberg, wegen eines Hasens, den ersterer aufgejagt und verfolgt, letzterer aber mit seinen Hunden gefangen hatte. Poppo wollte theilen, Philipp den Hasen allein haben, und so schlugen sie sich auf dem Domhose, und Hohenlohe erhielt zweischwere Wunden, an denen er starb. Poppo mußte sich mit den Brüdern des Gebliebenen vertragen, und zahlte 2200 fl. in's Dehringer Spital. Sollte der Mürzburger Wein den Domherrn nicht von seher am gefährlichsten gewesen seyn?

Wegen ber Jagb fah Franken noch eine andere Febbel bie von 1488-1492 muthete zwischen Sobenlobe und beffen Bafallen, benen bon Stetten. Die Ritter branne ten, raubten und mordeten von ihrer Burg aus in Soben Tobischen Orten, bis endlich bie Grafen bie Burg belagers ten. Wfalk und Burtemberg ichickten den Sobenlobern Sulfe; Maing, Trier, Brandenburg und Seffen aber fans ben auf der Seite der Stetten. Sall fandte 100 Schuten, 1 Etr. Lichter und einen Bagen mit Salg; endlich verglich man fich, und Berlichingen befette bie Burg bis junt Austrag der Sache. Seitdem hatte die noch gut erhaltenes bewohnte und intereffante Burg Stetten teine weitere Une griffe mehr auszuhalten, ale bie ber Bitterung und andere nicht martialische; bom menschlichen Loos aber ungertrenn. liche Unfalle. Wahrend diefer Tehde murde auch der noch fiebende Bartthurm bon Rungelsau erbaut, denn bie Stetten hatten Untheil an ber Burg Barthenau, Die ba fand, wo jest bas alte Schlof febet, bas fo viele Kenfter baben foll, ale Tage im Jahr, weil man fich nicht

bie Mube nehmen mag, solche zu gahlen, wie bei bem Rellerefel, genannt Laufenbfuß, ber doch nur 14 Fuße hat. Das gewerbfleißige Stadtchen gahlt auch 18 Brucken, und London nur brei oder jest funf.

Den meiften Carmen in Franken machte ber friegerische Markaraf Albrecht von Brandenburg der III. (f. 1486), wohl zu unterfcheiden vom Tungern, +. 1557. genannt ber Rrieger und auch Alcibiabes, genannt Achilles und Uluffes, der in Auschung ber guten Rurnberger Eppelin und Got v. Berlichingen weit hinter fich lief. Acht Schlachten gewann er gegen die Stadt, nahm ihr eine Standarte ab, indem er fich allein gegen 16 Dann feblud. und fprang in die Stadt Greifenberg von ber Mauer berab, wie Alexander in die Stadt ber Dribracer. : Albrecht beberrichte fetbit bas Reich burch bas Butrauen, bas ibm R. Friedrich III. Schenkte, und Saber mochte er fich auch fo Bieles erlauben. Er fampfte gegen Baiern und Burgund, befehdete Burgburg, Bamberg, Deutschorden, Daing, Worms, Spener 2c., und hatte 3 Rlofter, 2 Stadtchen, 19 Schloffer, 75 Ebelfige, 47 Rirchen, 19 Sammer, 28 Mublen und 470 Dorfer nobft 3000 Morgen Reichemalb niebergebrannt! Der beutsche Lichilles gewann ben Preis in 17 Turnieren, ohne je aus bem Satteligeboben zu werden, und kam gulett im die Acht - und Aberacht aber er lachte nurs Ilcht und Aberacht thut mur 16, und mit fo biel werde ich fertig!" . 386 8.1136

In der Wetter an waren, wenn auch die Nassauer und Solmser sich ruhig hielten, die Falkensteiner und Erond berge in ewigen Fehde mit den vier Städten Frankfurt, Wehlar, Friedbergund Gelnhausen. Sie hauseten in der Nahe des gesährlichen Taunus, neben den Reisensteinern, Epsteinern zc. in der Nachbarschaft des aufblübenden, reichen Franksurts. — Nicht immer gelang es den Neichsstädtern, die Räuber zu fangen; wenn es aber geschah, so schloß der edle Räuber seine Ritterrolle auf dem Blutgeruste. Sie drohten, die fruchtbare Wettergu in eine Wüsse zu verwandeln, jetzt aber liegen ihre Burgen mufte, und die Frankfurter Welt wallfahrtet gemuthlich und sicher nach den schönen Ruinen jener einst furchtbaren Raubhhöhlen!

Roch fieht man unweit Friglar bas feinerne Rreug, wo ber zum Raifer bestimmte Bergog Friedrich von Braunfdweig (1400) von Graf Beinrich v. Balbed und feinen Gehulfen b. Falkenberg und hertingehaufen, die fich jedoch nur an ihm pfanden wollten wegen einer Forderung von 400.000 Mark, erschlagen murbe. Beiter gegen Norben. wo der Abel die Bolfefreiheit fpater unterdruckte, fanden schon 1187 die Stedinger, gedrudt von Dibenburg und Bremen, auf wie Schweizer, und fo auch fpaterbin bie Ruftringer. Gobann mutheten Rebben amifchen Oldenburg, Bremen, Soja, Oftfriedland, Munfter ac. Bentheim, Steinfurt und Munfter befehdeten fich 1543, und Munfter gerftorte die Befte Schmanenburg, und bann wieder Kehde 1380, bis man endlich auf Schiedsrich ter und Ginlager verfiel. Bulett fam noch die Bruderfebbe zwischen Dibenburg und Delmenhorst (1460), worüber felbit die beil. Jungfrau bes Rlofters Raftedt geben Tage lang errothete, fcwitte und belle Babren berabweinte auf 

Die Grafenfehde nat' & 50xiv mit Lübeck gegen Danemark (4534) machte den Beschluß, und noch gilt dorten das Sprüchwort (was auch anderwärts Anwendung finden mag), wenn man einen recht elenden Zustand beschreiben will: "Wir kommen in des Grafen Zeitle Hochberühmt oder berüchtiget im deutschen Norden waren auch die Nitter der Dee sen burg bei Wartburg, die denen von Spiegel gehörte, und daher die vielen Volksfagen von diesem Deesenberge, den daselbst verborgenen Schäsen und von den Geschenken, welche die Hirten von Carl dem Großen von Zeit zu Zeit erhalten haben, der mit seinem ganzen Hossfaat in diesen Verg gebannt ist! Ein Graf von der Mark, genannt der Eber der Ardennen, lebte

wie ein wilbes Thier, und rechnete es fich zur Ehre; feine Gehulfen trugen ben Ropf eines Ebers gestickt auf bem Mermel. Dax I. ließ biefen wilben Cber 1485 enthaupten. beffen Denffpruch war: Benn Gott mich nicht will. mag mich ber Teufel holen! ..... million

In Schwaben mag es am schlimmften zugegangen fenn, benn bier tummelten fich bie meiften Ritter. In ben malerischen Ruinen ber Burg Liebenzell auf bem Schwarzwalde hauste ber Ritter Erfinger von Merklingen, ber fich felbft ben Ehrennamen "ber große Tyrann" beilegte. Pfalzgraf Ruprecht und ein Markgraf von Baben eroberten feine Burg, und fturzten ben großen Tyrannen bergb von dem großen rothen Thurme, ber jest fo friedlich und fcon aus bem fchwarzen Radelgebolze berporleuchtet in bas Bad, bas einft Unfruchtbaren fegenss reich gewesen seyn foll, fo lange das Bad noch besuchter, und bas reiche Benedictiner-Rlofter Sirfchau noch im blubenben Zustande mar. ne don 82 naa onse

In Schwaben weglagerte fich noch, nach bem Land frieden (4541), der letzte Graf von Werdenberg zwischen Miedlingen und Mengen und erschlug ben Grafen Undreas v. Truchfeß Waldburg, ohne bag die Familie von Raifer und Reich Genugthung erhalten fonnte. Diefer hatte bei bem Beilager Bergog Ulriche jenem, ber fehr flein war, und die Braut boch führte, jugerufen: "boch genug! Berben berg!" was ber Rleine fo ubel nahm, baf er brobete. - Truchfeß erwiederte lachelnd: und wenn ich den Finger bir ine Maul ftedte, batteft bu nicht bas Berg, mich gu beißen!" Man bute fich aber bor Aleinen!

Der argste Schbehelb Schwabens war wohl Graf Eberhard von Burtemberg, wie fcon fein Beiname ber Greiner (b. b. Banter) und ber Raufchbart lehret. Er manbelte gang in ben Sufftapfen feines Große vaters, und konnte niemand weniger leiben, ale die Reichs-

ftabter! Die Pfahlburger, ober bie Leute, welche in ben Stadten fich anfiedelten, um bem unleibentlichen Abels. bruck zu entgeben, gaben zu bundert Rehden Unlag, und fo auch bier. Stets batte Eberbard Streit mit ben Stad. ten, porzuglich mit Eflingen und Reutlingen, fein Sohn Ulrich verlor bas Relb gegen bie Reutlinger, bafur aber fiegte ber Bater in ber beißen Schlacht von Doffingen 1388. Benn er auch neben feinem einzigen erschlagenen Cobn Ulrich in Thranen zerfloß, so richtete ihn boch die auf bem Schlachtfelde erhaltene Nachricht von ber Geburt eines Urenfels wieder auf, und er rief freudig: "Gottlob! Kink bat wieder Saamen!" Go nahm Zenophon ben Rrang ab, ale er borte, fein Sohn fen gefallen in ber Schlacht von Mantinea, fette ihn aber wieder aufs Saupt, als man beffen Tapferfeit rubmte, und fprach: "Sich wußte, baß mein Gobn fterblich ift!"

Wolf von Wunnenstein, dessen Burgruine in der Gegend von Beilstein noch zu sehen ist, half Eberhard treulich gegen die Städter, die er gleich ritterlich haßte. Wie ein Hagel siel er bei Doffingen über sie her, obgleich Eberhard, sein alter Feind, die angebotene Husse versschmähet hatte, und da ihm dieser danken wollte, ritt der alte Degen davon, und rief: Gute Nacht! es steht in alten Rechten! — Unterwegs trieb er Bieh in seine alte Burg, und Eberhard, dem die Bauern klagten, sprach lachend: "Das alt Wolflein hat wieder

einmal Rochfleisch geholet!"

Schwere Summen mußten bie Städte Eberharden zahlen; man verwüstete Aecker und Garten, und besäete sie mit Senf. Baume und Weinstöcke wurden umgehauen, und von der Alp Ziegen herbeigeschafft, um sie den Eslingern in die Weinberge zu jagen! Noch im dreißigiahrigen Kriege dachten die öfterreichischen Generale Offa und Monstecnculi nicht besser, und wollten "ein Feuer in Burttemberg machen, daß die Engel im himmel die Füße an sich ziehen sollten!

Wir haben einen schrecklichen Krieg durchgemacht, aber vergleichen wir ihn mit den Kriegsgreueln der Kitterzeit, so mussen wir denn doch die vorgeschrittene Eultur und Humanität preisen wenn wir auch gleich auf unsere Frage: "Bic gehts?""Basmachens?" statt einer Autwort, nur die Gegenfrage hörten: "Habens auch Duarstier?" wobei Beiber und Mädchen wohl gar noch lachten! Noch oft werden die Helden Napoleons an die behaglichen deutschen Quartiere denken, und davon sprechen; bei Rosbach aber wiesen ihnen Seidlig Reuter ganz andere Quartiere. Die flüchtigen Helden kouis riesen, statt Pardon, das den Deutschen verständlicher scheinende Bort: "Quartier!" gerade aber das verstanden die Preußen falsch, und hieben ein "Bir wollen euch Quartier geben!" So hätten wir es auch machen sollen, kann und wird aber in Zukunst geschehen! Hoffenung läßt nicht zu Schanden werden!

## VIII.

property of the party of the party and the

April 1 - Charles of the spirit block

SHOW AND REAL PROPERTY.

## Der Beschluss.

Wildheit und Robbeit war ftets im Gefolge ber Ritter, und daber muffen wir noch bei ihnen weilen, um bas Glud gebildeter Zeiten befto beffer zu murbigen. Die Rreuzzuge icheinen ber Benbepunct bes Rits terwesens, und mas es etwa Ebles athmete, gemefen au fenn. Diese andachtigen friegerischen Wallfahrten im größten und abenteuerlichsten Maagstabe führten zulett eine mabre Sittenverwilderung berbei, und in ihnen verzehrte sich das Keuer des romantisch = hervischen Schwunges, ben die Religion in die Bruft bes rauben Rriegers voll Aberglaubens gebracht hatte. Die Streiter bes beilis gen Louis find schon lange nicht mehr die frommen Selden Bouillond, und spaterhin traten noch mehrere Locals Um ftån be in ben Weg. Der Rittergeift ber Britten ging unter in ber Bertilgungsfehde der rothen und weißen Rofe; in Frankreich und Spanien burch Inquifition und Roniges macht, und in Deutschland erstickte er in ben Greueln bes Kauft - und Kehderechtes, in den ewigen Rampfen zwischen Abel und Stadten, in italienischen Rriegen, im Suffitens und Bauernfriege. Plus yalent boni mores quam bonae leges - aber man fann Horazens Frage auch umbreben: Quid valent mores sine legibus? Schlechte Gesetze

erzeugen auch schlechte Sitten, und schlechte Gesetze waren boch wohl bas Fehberecht, die Landfrieden von 5 — 5 Jahren, die Ordalien und gerichtlichen 3weikampfe, und die ganze lobliche Feudals

Adels = Anstalt!

Wer sich in jene Zeiten der Robheit recht versehen will, darf nur unsere Carolina sindieren, die alle vier Elemente aufruft, um die Gesche zu rächen — Berbrennen, Ertränken, Ersticken, Begraben — und diese wilde Carolina ward noch pon den Juristen des 18. Jahr-hunderts angebetet, wie eine bezaubernde Schöne! Wenn der Ritter noch so arg gewüthet hatte, so sprach er mit Sulla, als dieser 6000 Gesangene morden ließ in der Nähe des Senats, der über das Jammergeschrei erschrocken, nicht mehr auf die Rede des Dictators Acht hatte: Es ist nichts, ich lasse nur einige Unruhige züchstigen!" Ein Symbol jener Zeiten der Wildheit sind auch noch die vielen bemoosten Kreuze von Stein in Wäldern und auf Wegen, die den Ort bezeichnen, wo Erschlagene ruhen, oder rohe Gewalt dem Tode sein Opfer brachte! Alles war ungeheuer roh, nicht blos die Ritter. So ritten 1295 die beiden Schne des Burggrasen von Rürnberg Fried. III. auf die Jagd; einer ihrer Hunde würzte das Kind eines Sichelschmieds, und nun eilte das ganze Handswerk herbei, und schlug die beiden Grasen todt bei St. Jacob, und die Stelle hieß lange "die kleine Türkei!

Uralt ist die Meinung, daß lasterhaftel und bose Mensichen nach ihrem Tode keine Ruhe im Grabe haben, sondern als Poltergeister herumspuken, und diese Rollen ertheilet das Wolk meist den Rittern. Der Bolksglaube herrschet noch heute, daß es in alten Schlössern nicht geheuer sen, und dieser Glaube malet am schönsten die schreckliche Periode der Faustrechts-Zeiten. Arg genug machten es die Ritter, und es ist doch wahrlich nur eine sehr schwache Wiedervergeltung, wenn die armen geplagten Lente ihre noblen Peiniger auf ihren Burgruinen winseln,

larmen und poltern horen, im fcmargen harnifch auf wildschnaubenden Rappen berumirren seben. ober als feurige Danner und ichwarze Rettenbunde mit Keuerquaen und flammenspeienden Maulern! Es ift merfmurbig, baß noch heute der Teufel in abgelegenen Dorfern erscheint. abonifiret in einen rothgefleibeten Cavalier. grunen Jager ober wenigstens im Reitermantel. womit er feinen Pferdefuß zu verdecken fucht - und man barf es bem Schulmeifter, bem bei ber Abendglocke ein in die Rirche gesperrter großer Sund zwischen bie Beine fuhr, wahrlich nicht fo ubel nehmen, wenn er lauts heulend rief: Adien, Gvatter Schules, mich bat er (der Teufel!). Noch merkwurdiger ift es, baß der Teufel Beibern, Die mit ibm bublerifche Bertrage fcbloffen, ftete erschienen ift ale Ebelmann und Reis ter! Alles dieses und alle uble Rachreden bes Dolks scheint aber unsere Ritter wenig angefochten zu haben, die wie Augustus bachten, satis est, si hoc habemus, ne quis nobis male facere possit! Oderint, dum metuant!!

In einem Gemalbe ber Kaustrechtszeiten barf ber berühmte fachfifche Pringenraub feineswege feblen. Cung von Rauffungen, ein im Suffitenfriege und in bem fachfifden Bruderzwifte fich auszeichnender Ritter hatte im Rriege feine thuringifchen Guter verloren, dafur aber andere bis zur Biedereinsetzung in Meiffen erhalten, und mit Recht zwang ibn ber Kurfurft Friedrich ber Sanftmuthige gu Abtretung ber Deignischen, ale er bie thuringischen Guter wieder hatte. Cung bachte aber nicht fo billig, und brobete Rache, nicht an des Rurfurften Land und Leuten, fondern an beffen eigenem Blute. "Siehe gu, Cung! baf bu mir bie Fifche nicht im Teiche verbrennft," fagte der Rurfurft, Cung aber raubte mit feinen Mitver-Schworenen b. Dofen und Schonfeld die beiden Pringen Ernst und Albrecht (1455) von der Altenburg aus ihrem Schlafzimmer. Bekanntlich befreiete an ber bohmifchen

Gränze ein Köhler den Prinzen Albrecht, und den andern lieferten die Raubritter freiwillig aus. Eunz wurde zu Freiberg enthauptet, und der Köhler durfte sich eine Gnade ausbitten. Er dat um die Erlaudniß, im Walde, wo er den Prinzen rettete — frei Kohlen brennen zu dürsen! Aber der großmuthige Fürst schenkte ihm noch ein Freigut, und seine Familie, die jetz Triller heißt, weil der Köhler den Eunzen tüchtig getrillt hatte (etriller) mit seinem Schürbaume — bezieht noch heute etwas Korn vom Amte Zwiskau. Ein Triller, vermuthlich aus dieser Köhlers, Familie, hat diesen Prinzenraub episch besungen (1743), und wir verzeihen, wegen der guten historischen Anmerkungen, die schlechten Verse, die so geschmacklos sind, als die epischen Denkmäler, welche in dieser Periode die Postel und Schönaich unsern deutschen Helben Wittefind, Hermann und Heinrich I. setzen zu müssen glaubten.

Nirgendswo mag die Fehbezeit toller getobet haben und länger als in Bohmen, wo man noch über 800 Burgruinen zählet, und noch heute der Abel sich zur Bolksmasse verhält wie 4 zu 304! In der Burg Krzenow bei Pilsen herrschte der Naubritter Joh, v. Schwamsberg in beständiger Fehbe mit Pilsen und Saaz. Im Jahr 1507 gelang es den Pilsern seine Burg zu erstürmen; sie hingen die Knechte an die nächsten Bäume auf, den Ritter aber führten sie nach der Stadt, wo er enthauptet wurde. Wie man ihn hinausssührte, wünschte er noch von seiner Geliebten sich zu verabschieden; man erlaubte es ihm, und nun duldete er den Tod sonderbar lächelnd. Siehe! da tonte die Sturmglocke in Pilsen, Feuerslammen loderten empor an allen vier Ecken, 200 Häuser lagen in wenig Stunden in der Aschen dem Ritter dieses gräßliche Todessesst zubereitet!

Der ewige Landfriede vermochte den Fehdegeift nicht fo geschwinde zu bannen. Zwischen heffen und Pfalz

tobte noch 1504 eine schreckliche Febbe, wobei bie Grafen von Erbach als pfälzische Bafallen viele Guter in ber Bergstraße verloren; die Hessen sengten und brennten, wie späterhin die Franzosen Louis XIV. — und lange hieß es im Bolke:

ber heffen Branbftich Elagte Rheinland billig.

Rothweil hatte noch eine fehr blutige Fehde mit einem Ritter von Landenberg, der 3 — 4000 Mann hatte, und mehrere Dorfer gingen im Rauch auf, bis die Schweizer zu hulfe zogen, und 1540 ein Bergleich zu Stande kam. —

Im Morden wuthete noch 4549 bie fogenannte Dils besheimische Stiftsfehbe. Rubmlichst mar ber Bischof auf Ginschrankungen bedacht, was bem Stiftsabel ubelgefiel, porguglich brei Brudern v. Galbern, bie unter bem Schutze Braunschweigs Kehbe ankundigten. Un bemfelben Tage, wo die Kurfurften zu Krankfurt Carl V. zum Kaiser wählten, lieferten sich beide Theile die berühmte Schlacht auf der Soltauer Heide, wo 4000 blieben, Hildesheim aber obstegte. Roch im Jahr 1552 raubte ein Ritter von Stein einem Raufmann von Siegen feinen gangen Rram bei Gifenach, ber Ritter mußte fich bertragen und 600 fl. Erfat leiften! Doch im Jahr 4555 perewigte das fleine Burgen an der Mulbe eine Fehbe zwischen Sans v. Carlowitz, Erben bes verfforbenen Bischofe, und Sans v. Sangwitz, beffen Rachfolger; jener trieb 700 Schweine hinweg, ohne zu frogen, wem fie gehorten? und daber bief diefe lette Febde - ber Sanfrieg! Die Ritter waren einmal gewohnt, nach Regeln zu rauben, und die Landfrieden wirkten nicht mehr, als die ftrengften Eriminalgefetze, fonft mußten die Balber bei Bondi und Orleans und die Saibe zwischen Canterbury und London fo ficher fenn, als ber Prater gu Wien und ber Thiergarten gu Berlin. Im Journal bon und fur Franken Band V. fann man noch einen Rebbebrief

eines von Germas an ben Erzbischof von Bamberg lesen vom Jahre 1563 — ber wohl ber lette seyn burfte. — Der Fehbegeist erstickte erst im Religionhaß — in Religionskriegen, und in ber großen 30 jahrigen Dauptfehbe bes beutschen Baterlandes!

Am allerschlimmsten scheint ber Abel in den Stådten selbst gehauset zu haben, und die Königshover Ehronik von Elsaß liesert merkwürdige Belege, wie die Bürger Straßburgs von den Familien Mühlheim, Bock, Rebstock, Jorn 2c. (1406 bis 49) mißhandelt wurden. Sie plunderten die Kramladen, und schlugen denen, die sich widersseizen, die Haut voll, sie stiegen in Nonnenklöster, warsen Fenster ein, nothzüchtigten mit ihren Knechten Frauen und Mädchen, und verstopften ihnen mit Koth den Mund 2c. Unendlich war die Langmuth der ehrbaren Bürger! Sie jagten sie endlich aus der Stadt, nahmen sie aber 1422 gutmüthig wieder auf im Wege des Bergleichs. Die Ritzter glaubten sehr viel zu thun, wenn sie das Bürgerpack nur ritterlicher Waffen würdigten, wie die Scythen bei Herodot: "Sollen wir mit Wassen auf unsere Sclaven losgehen? sie dünken sich uns an Geburt und Würde gleich! Peitschen wollen wir nehmen, und so werden sie merken, daß sie nur Stlaven sind, und ausreißen!"

Die Städter glüheten voll Hasses gegen die Ritter, wie diese umgekehrt gegen die Städter, und so geschahe mancher Greuel aus Leidenschaft. Die Ritter waren die Füchse und Wögel des Evangeliums, die Höhlen und Nester haben, das Bolk aber hatte, wie des Menschen Sohn, kaum wo es sein Haupt hinlegte; — die Ritter verarmten, und die Städter wurden reich, und nun auch ihrerseits übermüthig. Die Nördlinger, die jetzt so artig sind, waren einst so wild, daß sie einen Grasen von Dettingen vom Pferde schossen wegen einer — Wachtel! Nitter und Städter verhielten sich wie Cafar und die Seerauber Ciliciens; — der gesangene Ritter that so

folg als Cafar, nur baß er nicht mehr Rofegeld gablte, als gefordert wurde, und das Auffnupfen umwechfelte:

Proprium humani ingenii odisse quem laeseris!

3m Sabre 1418 verbrannte ein Ritter ein ber Stadt Sall geboriges Dorf; die Stadter gogen aus und fingen fieben Reuter nebst einem Reutersbuben, die fogleich in den Stadtgraben geführt murben, mo der Rachrichter Schon martete. Die fieben Reuterfopfe flogen, Die Reibe fam an ben Anaben, ber mitleidige Scharfrichter fragte ben Blutrichter: "Berr! wie foll iche halten mit bem Buben ?" Die beift bu? "Sans Sammer." En! fprach ber Blutrichter lachend, mare Sammerlein nicht auch ein Name? du fiehft ale Mann im Feindesbrief, fo vertritt ben Mann, aus Jungen werden Alte, wie aus Ralbern Rube;" ber arme Reutersbube mußte ben Sals barftreden, fo rob waren die Zeiten! Die Republik Sall bachte, wie ihre Schwester Rom, die gleichfalls unter dem Triumvirate bes Antonius, Octavius und Lepidus einem Knaben die Toga gab, um ihn ale mundig hinrichten zu konnen. Malitia supplet aetatem!

hall war übrigens, nach Eflingen, eine ber unruhigsten Reichsstädte, die außerihren städtischen Gesamtsehden stets nach Nebensehden mit den Nachbarn Hohenlohe, Comburg, Limpurg 2c. führte, und daran noch nicht genug habend, auch noch Schläger in ihre Ringmauern zog, die in dem sogenannten Kampfgericht, von dem wir schließlich noch sprechen müssen, das Recht hatten, sich öffentlich zu morden. — Hall, eine der ältesten Städte wegen seiner Salzwerke, um die sich schon Burgunder und Allemannen herumschlugen, prägte die bekannten Heller, und nach Pfund Heller (etwa 2 Thaler) rechnete man in Franken, Schwaben und am Rhein; die Stadt selbst aber scheint am wenigsten reich daran gewesen zu sepn, denn sie war bei vier großen Landamtern voller Schulden, während die Nachbarin Heilbronn mit nur vier Obrsern

nicht nur ganz schulbenfrei, sondern sogar nahe baran war, von Capitalien die öffentlichen Ausgaben zu bestreisten. — Hall führte zulet noch einen langen kofispieligen Feberkrieg mit ihrem Magistrate (wobei sich das Gespenst, der Halls oder Salzgeist, ganz neutral verhielt), den aber nicht ein hochpreisliches Neichs Kammer: Gericht endigte, sondern die Krone Wurttemberg 4802.

Weit berühmt war der Rampfplat zu Sall, aber es gab auch welche zu Unfpach, Burgburg, Furth 2c., wenn unfere alten Gifenfreffer bom richterlichen Unefpruch, ober bei einer Beleidigung auf bas Naturrecht, die Kauft, appels liren, oder in ihrer Sprache "beweifen wollten mit bem Rolben aufe Saupt nach Rampfrecht;" in diefer Manier befestigten fie am liebsten ben Rrieg Rechtens. Bermiefen ja felbst Ronige als Richter Bandel, die ihnen zu verwickelt schienen, auf den Zweis fampf, wie R. Otto I. die Rechtsfrage: Db Gohne und Enfel zu gleichen Theilen erben follen? ober in Epanien Die theol. Frage: Db die mozarabische Liturgie oder die romifche Gott am gefälligften fen? Gie glaubten, daß bie Borfebung, die aller Menschen Sandlungen lenke, auch bie Ordalien ober ben Zweikampf lenke; - Beugen maren nicht felten verdächtig ober schwuren falfch, mit ber Prus fung bes Beugen-Beweises oder anderer Beweise mußte man nicht umzugeben, folglich jog man ben Beweis vor, wo Gott felbit entschied. Bon allen Gottes-Urtheilen mußte bem Tapfern ber 3weifampf am liebsten fenn, ber fogar fur eine gottesbienftliche Sandlung galt, und die Ehrengeiftlichkeit ermangelte nicht, sich geistlich einzumischen mit ihren Gaframenten. Die Chrengeiftlichfeit befannte fich ftete gu Befpafians heidnischem Grundfate: "Lucri bonus odor ex re qualibet, und ber miethete Rirchen und Rlofterhofe zu Rampfplaten. Wenn bas canonifche Recht auch gegen diefen Rampf eifert, fo geschahe es gerade nicht aus canonischer Christenliebe, sondern aus Furcht, andere Ordalien in Pfaffenband mochten babei zu furg fome

men. Rampf Debnungen wurden nun formliche Proces Dronungen, bis das romische Recht in vollen Sang kam, und das Faust und Rolbenrecht besiegte. Eine unerkannte romische Rechtswohlthat!

3weifampf vor Gericht gefiel ben Rittern, beren Abgott das Schwert war, und wer will laugnen, daß biefer germanischen Sitte nicht felbst etwas Ebles zu Grunde liege? Etwas Freies, bas felbft ber Grieche und Romer nicht kannte? Wer nicht felbit die Waffen fuhren konnte, Damen, Geiftliche, Greife, Unmundige 2c. mablte fich einen Borfechter (Champion), und burfte nicht lange suchen. Die Zeugen, ja felbst die Richter mußten fich gefallen laffen Parthie zu nehmen, und gefors bert fich herum balgen. Der bochfte Beweis bes großen Unsehens, in dem das Rampfrecht stand, ist wohl der Rampf zwischen Mann und Frau. Nach bem Burgburger Gefet b. 3. 1447 fand ber Mann bis gur Leibesmitte in einer brei Schube weiten Grube mit einem Steden 2 Daumen bid und einer Elle lang, beren er 3 baben foll - bie Frau fteht frei, und hat einen gleichen Stock, woran aber ein Schleier mit einem Stein 1 Pfund an Gewicht. Wenn ber Mann nach ber Frau schlägt und Die Erde berühret, fo hat er eine Stange verloren, jum brittenmal aber hat er den Rampf felbst verloren, und fie mag ihn laffen richten zum Tobe. Die Frau, die einen Spielraum bon 10 Schuben um bie Grube bat, ift in gleichem Kalle, wenn sie zum brittenmal fehlet. Der Tod bes Mannes ift Enthauptung, ber bes Beibes lebendig Begrabniß !

Ein noch sonderbarerer gerichtl. Zweikampf unter Carl V. von Frankreich (4574) war ber Zweikampf eines Mannes mit einem Hunde, den Geschichte, Gedichte und Schauspiele verewigen. Ritter Macaire ermordete b'Andry, einen Liebling Carls V. aus Neid im Geholze von Bondy, und verscharrte sorgfältig die Leiche, aber d'Aubrys Hund, der nicht vom Grabe wegzubringen war,

verrieth die That. Dieser Hund erblickte auch den Morder, siel wuthend über ihn her, und der Konig besahl den Zweikampf, obgleich Macaire läugnete. Der Ritter erschien mit Schild und Prügel, der Hund Hercules hatte nichts als ein Faß zur Retirade, aber er paßte seine Zeit so gut ab, daß er seinem Gegner ins Genicke sprang. Macaire gestand, und der König ließ ihn auf der Stelle beichten, communiciren und enthaupten. Dieser Hund skampf ist historisch richtig, Fabel aber der Kampf des Grasen Fried. v. Oldenburg mit einem Löwen, entstanz den aus dem misverstandenen Worte Gleve, Leve d. h. Lanze! Trotz aller Gesetze hörte das Kampfrecht erst auf mit dem 16ten Fahrhundert; das Hosgericht zu Röthweil erkannte noch 1450 auf gerichtlichen Kampf, und auch noch K. Earl V. 1522. Im diterreichischen Hosstaat ist noch heute ein Erblands Kampfrichters und Rampfschildträgers Amt!

Weit berühmt war ber Kampfplatz zu Sall. Die Ritter, Die ba fampfen wollten, baten ben Rath um Erlanbniß, ber bann, nach vergebens versuchter Gute, ben Tag beffimmte, ben Markt mit Sand beffreuen und einschranken ließ, auch fur Griesmartel, Beichtvater, Todtenbahre und Rergen forgte. Thore und Strafen wurben am Rampftage gesperret, Beiber und Rinder entfernet, und ausgerufen, bag niemand schreie, beute ober winke, bei Berluft ber rechten Sand und des linken Außes! Go wie die Rampfer mit Gott fertig waren, trat jeder aus feiner Butte, und nach breimaligem Rufe begann der Rampf. "Wer verwundet wird, und fich bem andern ergibt, beift ce, ift chrlos, barf fein Pferd mehr befteigen, feinen Bart ichecren, noch Waffen tragen; wer todt bleibt, erhalt chrliches Begrabnig, und ber Gieger hat feine Ehre gewahret." - 3wei Ebelleute, Greuter und Bauftetter, tampften, erfterer fiegte, und ging nun auf ben Rnien vom Markte nach ber Ravelle U. L. Fran, baß ibm bie Rnie bluteten!

Bor bem beffern Beifte ber Zeit verschwand auch biefer Unfinn ber Gefetgebung und Ritterwelt. Der Degen reprafentirte nicht mehr allein ben Beffern, und ber Prugel machte nicht mehr allein den Unterschied zwischen Abel und Nichtadel. Wir gelangen jett in lichtere Gegenden, mo que ben Stadten und ihren Bundniffen bobere Gultur und Freiheit berborgeben, und feinere Sitten. Die Gefchichte bes Ritterwesens nabert fich gar febr ben Repolutionen, welche Ueberschwemmungen, Erdbeben, Beus febreden und Feldmaufe und ihre verheerende Buge bervorbringen. Gie find bas Werk phyfifcher Rrafte, aber nur Berke moralischer Rraft find die eigentliche Ges schichte ber Menschheit - Beredlung burch die fanfteren Runfte des Friedens, durch Talente und Tugenden. Die Ritter beweisen recht eigentlich die Wahrheit des Sates: Die Beifen find bennoch bie Freien, und bie Thoren Die Anechte!"

Der rheinische Stadtebund, bie Sanfa, por allen aber bas Aufftreben ber italienischen Stabte sur Freiheit find weit lieblichere Erscheinungen als die bunkle Anarchie rechtlofer Selbenzeit, die nur in Romanen gefallen kann, wie die Rriege blutiger Eroberer, die fo viele Blatter ber Geschichte fullen. Jene Berbindungen ber Burger fuhrten uns in ben Safen der Gicherheit und gefetlicher Berfaffung. Wer nie auf bem Meere berums geworfen worden ift, weiß gar nicht, wie viel in der Redens art liegt: "Im Safen fenn," fo oft fie auch von Leuten gebraucht wird, die feinen andern Safen fennen, als ben ber Topfer macht, und fo geht es auch mit bem Musbrud ber Stabter: "binnen unfern Mauern." Dur ber alte Reichsstädter, ber gur Beit bes Faustrechts lebte, verfand die bobe Seligkeit, die in biefen Worten lag! fo wie nur ber, bem ein Floh ins Dhr gekommen ift, ben gangen Sammer verfteht, ber in ber Redensart liegt: "einem einen Rlob ins Obr feten!"

Und doch lagt fich felbft fur diefe Fehdezeit Giniges

anführen. Gie unterhielt ben friegerifchen Geift, und ber Abel und die Stadter ubten fich bubich in ben Baffen und blieben - Manner. Mus Pfalggraf Friedrichs I. Rede an feine Ritter bor ber Schlacht von Pferbersheim fann man fich eine Idee machen, wie ber Rittergeift noch in ber Mitte bes 45. Sahrhunderte fortdauerte: "Berbei! lieben Freunde! wer heute mit mir leben oder fferben wiff; ber baue ju im Namen ber beiligen Jungfrau, des beiligen Rreuges und bes Ritters S. Gorgen, beute Pfalzgraf ober nimmer!" und fie machten fo gute Arbeit, bag ber Gieg auf ihre Seite trat. Im Mittelalter mar ber Rrieg nur wenig blutig, ware er nur nicht an der Tagesordnung, und ber Rriegführer fo viele gemefen, ale ce Edelleute gab! Tapferfeit ichutete den Muthigen, denn feine Batterie fturgte noch gange Reihen unvertheidigt gu Boden, und man fuchte lieber ben Feind zu fangen als zu todten, wegen bes Lbfegeldes. Rleine Seere waren bem Landbewohner auch nur eine kleine Laft, beschränft auf fleine Raume; ber Winter brachte Erholung, Geldmangel gerftreute nicht felten die Goldner, und die blutigen Scenen eilten fchnell borüber, famen aber leiber, ba fie felten entscheidend maren, befto ofter! Wenige Taufende galten in altern Zeiten ichon fur ein heer. Die größten heere, wovon mit einiger Beftimmtheit gesprochen wird, find bochftene 60,000 Mann. die ihre Roft da nahmen, wo fie gerade ftanden, mas oft hungerenoth und Seuchen zur Folge hatte. Bei ber großen Ehre ber Ritterwurde war die Unzahl ber Ritter groff, aber auch wieder beschrantt burch bie bamit berbundenen Pflichten und bedeutenden Ausgaben. Wir wiffen, daß bei Kaifer Friedrichs II. Beilager mit Ifabelle von England zu Mainz 12,000 Ritter erschienen, unter Kaifer Friedrich I. aber follen nach Eccard 40,000 Ritter babin gekommen fenn. Wir wollen es als richtig und als bas Sochste annehmen, fo machen fie mit ben Ihrigen etwa ein feehendes heer von 420,000 Mann, und nun bente man fich Mapoleone Beer!

Es fcheint auch, baß wir uns die Rehdezeiten ichrecklicher ausmalen, als fie gewesen senn mogen, zumalen in Zeiten, wo verhaltniffmaffig Alles rob und eifern mar. Bergleichen wir die kurzen Kehdezeiten mit den Kriedensjahren ber eingelnen Lander, fo wird bes Rriegsjammers weniger beraus Fommen, als in ber neueren Zeit. Die Befehber mußten febr porfichtig geben, um bas Bebiet eines britten nicht zu verlegen, und bei ber Lehnsverwicklung, ben gabllofen fleinen Gebieten und burchfreugten Markungen mar biefes febr fcmer. Man plunderte und brannte einige Dorfer ab, und bas fostete im Gangen weniger, als manche fofts fvielige Rechtshandel, die alten Reichsbofratbs und Rammergerichtes Processe, und auf jeden Fall weniger als unfere ftehenden Deere, ober gar die fuftematis fche Musfaugung ganger Stagten à la française. -Allarich forderte von Rom Alles, Gold, Silber, und alle barbarische Gefangene. "Aber was lagt man uns benn?" "Animas!" erwiederte Alarich; aber der Alarich unferer Beit vernichtete auch bie Seelen!

Die Landbewohner pflegten ihr Getraide oder andere Borrathe in die Stadte und Burgen, in geheiligte Kirchen und Kirchhöfe zu bringen, vor welchen der aberglaubige Ritter heilige Schen hatte, ihr Nich flüchteten sie in die nahen Waldungen, und die Obrfer, entfernt von der Heersfraße, trasen die Fehden selten; die Wohnungen waren meist elende Hütten, und der Landmann war möglichst frei von großen Lieferungen, Schanzarbeiten und Quartieren, von drückenden Staatsabgaben und selbst vom Soldatenssamel! Die Fehden kosten wegen des Lösegelds, wie besmerkt, nur wenig Blut. Bei Vrenneville schlugen sich 1419 an die 900 Kitter unter den Augen der Könige Englands und Frankreichs, und es blieben — zwei. Ein altdeutsches Lied singt:

Man schlag fit ben ganzen Tag, und Gott gav, bat Nemmes blaf! (blieb!)

In der Fehdezeit wehrte fich jeder feiner Saut, bas gefällt mir vorzüglich, wenn ich an fo viele Scenen bes langen Frangofenfrieges jurudbenfe, mo fich einem ehrlichen Deutschen bas Berg im Leibe batte Berum= dreben mogen, wenn er eine Handvoll frangbfifcher Anaben in ein Stadtchen einmarschiren, über die Becters, Rleischers und Rramerladen berfallen, fodann fich einquartiren, flott fdmaufen, Frauen und Madden mighandeln, und bann fingend mit reichen Brandschafungegeldern wieder von bannen gieben fabe, mabrend die beutschen Riefen obne Ginbeit und fich felbit entfremdet durch unfere bunt-Schedigte Berfaffung - rubig in ber Strafe fanden, und mit in einander geschlagenen Urmen ftoifch allem Unfug zusaben, ale ob fie das Alles nichts anginge! triumphati, non victi!

mphati, non victi! Die mächtige Familie berer von Streitberg, die noch 4537 Bamberg befehdeten, und brei Dorfer ausplunberten und abbrannten, beren Burgruinen jedem befannt find, ber von Erlangen nach Bayreuth reifet, ift ausgestorben (1690), und nur die Legende hat fich erhalten, baß einer ber Bruder, ber in bem gegenuberliegenden Reibet bauste, ben andern ju Streitberg burch einen Doppelhaken. Schuff getobtet habe auf dem - Abtritte. Der Ents fernung nach mare bie Sache moglich gewesen, man pflegte auch die beimlichen Bemacher, gleich Erkern, an die vordere Seite der Saufer zu bauen, und noch heute haben viele ben fonderbaren Gefchmack, nirgendemo lieber zu weilen, als an folden Orten, baber fie auch beimlich beißen, ber Schute batte alle Beit zu gielen. - Seitbem ift man fluger geworden, und bauet folche Bequemlichkeiten binten an, wo fie recht eigentlich hingehoren. Die Ritter haben nichts mehr der Urt zu beforgen, und wenn fie falten Blutes in die Gefchichte gurudblicken wollen, fonnen fie fich troften, wie Philiscus ben exilirten Cicero troftetes Bift bu nicht gefund, und haft, mas bu brauchft? und

C. N. Weber's fammtt. W. XIII.

mehr als dies, der Ueberfluß, den wir nicht brauchen, ift es nicht eben so viel, als ob wir ihn nicht hatten? Wie gewonnen, so zerronnen! Seefahrer mussen oft viel über Word werfen, sie fassen sich, und sprechen: "das Meer gab cs, das Meer nehm es wieder." — So der Heide Philiscus, der Christ aber soll mit Hiob sprechen: "Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der Name des Herrn sen gelobet!"

Das Ankampfen des Rittergeistes gegen die Segnungen bes Landfriedens und eines rechtlichen Zustandes war so vergeblich, als der Widerstand der Hierarchie und des sinstern Alostergeistes gegen hellere Religionsbegriffe und richtigere Ansichten von Staat und Kirche. Reine Gewalt der Großen vermag das Gute und Wahre in die Lange zu hindern, das der gereifte Zeitgeist fordert, wenn seine Beit gekommen ist, und dies soll uns trosten. Reine Ansstalt vermag sich zu halten, wenn sie sich selbst überlebet hat, und verschmähete sanfte Reformen gedären gebieterische regellose Revolutionen!

Saevius ventis agitatur ingens
pinus, excelsae graviori casu
decidunt turres, feriuntque summos
fulmina montes!

Wir wissen, daß die Stunde da ist aufzustehen vom Schlase, sintemal unser Heil jetzt näher ist, denn wir glaubten; die Nacht ist vergangen, und der Tag herbeisgesommen. Also lasset und ablegen die Werke der Finsterniß, anlegen die Waffen des Lichts, und ehrbarlich wandeln als am Tage. Ziehet an den Harnisch Gottes, und stehet, umgürtet die Lenden mit Wahrheit, angezogen mit dem Krebs der Gerechtigkeit, und an Beinen gestieselt; vor allen Dingen aber ergreiset den Schild des Glaubens, und nehmet den Helm des Heils, und das Schwert des Geistes. — So ritterlich ist der Zuruf des heiligen Apostel Paulus, der immer Eswas vom Ritter Saulus en reserve behielt, und wußte, daß es gut sep, neben der

Laterne bes Diogenes auch beffen Prügel zu führen, bis man nach ben glucklichen Inseln gelangt, den Wohnungen ber Seligen, nach Elborado, das unter der Erde liegt!

Der Leibspruch Bions, eines der sieben Beisen Griechenlands! Adscoroi naxol, "die Meisten taugen nicht s," gilt in der ganzen Menschheitsgeschichte, warum nicht auch in der soldatischen Kitterwelt! Wir wollen daher auf unsere verewigten Fehderitter christmildest anwenden, was Cicero sagte: Non vitia hominis, sed vitia Saeculi, oder was ein anderer Kömer spricht, den seder sogleich kennet, so wie ihm das Non dubito sore plerosque an die Ohren schlägt: "Non eadem omnibus honesta atque turpia, sed omnia majorum institutis judicari."

All Fehd' (fête) hat nun ein Ende!

The solution of the Link Conference of the confe

Participation of the control of the

made and the second sec

The second of th

to the second of the second of

and the second s

## u der ein im der ereinigken bestem bester auf untere 1. X. – ander ereinigen bester der ereinigen d

## Die Adels-Einigungen.

Lindia Comming the State of the

al and passing

The pringer of the sale

Aus der alten Waffengenossenschaft ober Waffenbruderschaft, wovon der noch unter Großen und Kleinen übliche Titel Bruder herrühren mag, wenn solcher nicht lieber aus dem Christenthum, den Monchsorden und ihren geistlichen Brüderschaften abgeleitet werden will, gingen nicht nur die Turniergesellschaften, vorzüglich in den sogenannten Vierlanden (wovon oben) hervor, sondern aus beiden entstanden auch die größern Nitterverbindungen, die aber dem Landfrieden nichts weniger als frommten, wenn gleich deren ursprüngliche Bestimmung war, dem Faustrechte zu steuren. Daher sagt Tritheim z. J. 1380: "Die Hunde nehmen die Natur der Wölfe an, und die, welche die Räuber verfolgen sollten, wurden selbst Wölfe!"

Die alten Waffenbrüder ber ersten Ritterzeit schloßen an ben Hohen ber Großen, als Pagen und Knappen, einen Seelenbund, der durch das ganze Leben dauerte, wie Schulfreundschaft; Freundschaft, wie man sie so gerne und leicht im Morgenrothe der Jugend schließer, wo uns alle Menschen als gut und edel erscheinen, wo wir alles als Bruder und Schwester umarmen, Alle lieben, und fur Alle uns ausopfern konnten in sußer Schwärmerei, bis das

Leben auch ben innern Menfchen, ber wie der Neger weiß geboren wird, fchwarz brennet. - Diefe Waffenbruder, die fich in Gefahren gefunden, Muth und Tapferfeit wechfelfeitig erprobet und fich lieb gewonnen hatten, find eine fo fcone Erfcheinung ber Ritterwelt, woll ruhrender Buge, als Die abulichen Erscheinungen bei ben Griechen. Die fogenannte platonifche Liebe ber Griechen gebet gunachft folde Seelenfreundschaft an, ohne alle Beziehung auf bas andere Gefchlecht, benn bier waltet fiets ber In finet, und biefer fabrt ftete, wie die Rurnberger Sischen, Enteben und Ganschen, auf den Ort los, wohin ber Magnet giebet. Die beruhmten Betaren oder Freunbinnen der Griechen, Die Lais und Phrone, Leontion und Thais, Glucera und Thargelia, verstanden fcom fo gut ben Freund abzubeeren bis auf ben Ramm, wie Die Courtifannen von Benedig, Paris und London; Ufpaffen an Gefallen befriegte gar Perifles Camos! Aber jene Seelenfreundschaft erzengte Beroismus und Thaten, wie die Thaten ber beiligen Schaar von Theben, ober ber Bund ber breibunbert Junglinge, ber fich bis gur Schlacht von Cheronaea erhielt. Sier lagen auf bem Bette ber Ehre die 300 Thebaner, einer neben bem andern, alle von vorne von Langen durchstochen, und Philipp rief mit Thranen im Auge: "Webe allen! Die von folchen helden etwas Schlechtes zu grambhnen ber mbgen!"

Im Geiste der schwarmerischen Ritterzeit, die Symbole liebte, ließen sich die Waffenbruder gemeinschaftlich zu Aber, vermengten ihr Blut, und tranken es auch wohl, vermischt mit Wein, einander zu zum ewigen Bunde. Sie empfingen mit einander das heilige Abendmahl, trugen am Tage der Schlacht einerlei Rustung und Kleidung, damit sich der Feind versehen sollte, und der Freund oder Feind des einen war auch der Freund oder Feind des einen war auch der Freund oder Feind des andern. Ihre Bruderschaft lebte fort in Kind und Kindeskindern, und sie standen für Einen Mann im Leben und Tod.

Aber so wie die Mannerliebe der Griechen ausartete in widernatürliche Luft, so auch nach den Kreuzzügen leider bei unsern Rittern, wenigstens bei geistlich en Rittern, die dem schmählichen Edlibatsgesetze hulbigen mußten! Bei den ungeheuren Bettstellen der Alten, die ganze Familien, herrn, Frau, Kinder, Gäste, und oft auch noch die Leibhunde aufnahmen, war Zusammensschlafen das größte Freundschaftszeichen, das Ritter einsander geben konnten. König Franz I. noch suchte seinen Wassenbruder Bonnivet dadurch zu ehren, wie noch späterhin in Schweden der Freund im Chebette schlief; vorsorglich legte sich jedoch der Ehemann in die Mitte!

Du Gueselin und Sancerre, Ludwig ber Baier und Friedrich von Destreich, Conradin und ein anderer Friedrich von Destreich, die auf dem Blutgerüste zu Neapel für eine ander starben, sind was Castor und Pollux, Orestes und Pplades, Nisus und Euryolus, Achilleus und Patroklos, Scipio und Lalius, David und Jonathan, Jesus und Johannes. Der Amerikaner raucht aus einer gemeinschaftlichen Pfeise; der Neuseelander reibt sich die Nasenspitze an der seines Freundes; wir kuffen uns, bei den alten Rittern aber stand es, wie mit Nisus und Euryolus:

His amor unus erat, pariterque in bella ruebant!

— stant longis adnixi hastis, et scuta tenentes
castrorum et campi medio.

Wenn nur nicht noch beigefett werden mußte:

Comportare juvat praedas et vivere rapto!

Mit dem nämlichen Bohlgefallen, mit dem wir bei hume das ritterliche Benehmen Eduards gegen Johann lesen, sehen wir auf die hochherzige Redlichkeit der deutschen Fürsten R. Ludwigs von Baiern und Friedrichs von Destreich, seines Gegenkönigs. Wie Regulus kehrte dieser wieder in sein Gefängniß zu dem minder mächtigen Ludwig, da er die eingegangenen Verbindlichkeiten nicht zu halten versmochte; sie aßen an Einem Tische, schliesen in Einem

Bette, und ba Ludwig nach Brandenburg eilen mußte, so vertraute er ihm Baierns Regierung, und blieb Friedrichs vertrautester Freund bis zum Tode. Ludwig, der ehrliche Baier, verdiente einen Ritter Schweppermann, der ihm die Schlacht von Muhlhausen gewann (4323), und Schweppermann einen Herrn, wie Ludwig, der ihn am Abend der Schlacht mit — zwei Eiern lohnte, unter Umständen, die diesen Siern mehr Werth gaben, als einem brillantenen Großkreuz, einem Fürstenthum, oder einem Napoleonischen Duche in partibus! Jedem Ein Ei, dem frommen Schweppermann Zwei! Und diese Rede und Dotirung, die Sprüchwort wurde, sieht auch auf des Ritters Grabe im oberpfälzischen Kloster Castell in alter Einsachheit:

hier liegt begraben herr Sepfried Schweppermann, alles Thuns und Wandels an, ein Ritter ked und frisch, ber im Streit that das Best. Er ist nun todt, ihm genade Gott — Jedem Ein Si, bem frommen Schweppermann 3wei!

Die Freundschaft der heutigen Welt ift feine Tugend mehr, wie in ber Ritterwelt und bei ben Alten, fie ift bloge Artigfeit, Freundschaftlichkeit, benn wir baben - ju viele Freunde! Man fann nur Ginen Freund eigentlich haben, wie nur Gine Geliebte; bie Liebe gleicht bem Schatten bes Morgens, ber immer Fleiner wird, die Freundschaft aber bem Schatten bes Abende, der immer machet, bis die Sonne des Lebens untergebet. Die Alten nannten Freund fchlechtweg Freund, wir fagen liebster Freund, Bergensfreund! im Gefühle, bag bas Berg nur wenig im Spiele fen, und baber nennen wir auch Geringere Freund! gleich beleidigend fur fie, une und bas edle Wort! Die Definition bee Ariftoteles, die manche gelehrte Abhandlung über die Freundschaft aufwieget: "Eine Geele in zwei Rorpern," gilt nicht mehr, benn wir nennen nur biejenigen Freunde, die fich -

in unserm Umgange gefallen, mit unsern Schwächen Nachsicht haben, und helfen, — Freund — schaft! (Amt, Geld, Mädchen) und so enterernen wir und immer mehr von dem Nosce te ipsum, wozu und die alten Freunde zu verhelsen suchten; wir mussen und an unsere Feinde halten, wenn wir Wahreheit hören wollen. Und im Unglück? machen es nicht alle, wie der heilige Peter? Er folgte von serne, als Jesus ergriffen ward, um zu sehen, wo es hinaus wollte? Seit wir Poesse in die Freundschaft gebracht haben, seit dem werden in der Freundschaft mehr Romanen gespielt, als in der Liebe, und so wird man am Ende entsreund et (desabusé), wie jener Britte, der in seinen Park einen Tempel der Freundschaft setzte auf seinen — Eisekeller!

Nulli te facies nimis sodalem gaudebis minus, et minus dolebis, sed — bonus homo semper tiro est!

So bermandelten fich benn auch unfere alten ritters lichen Baffenbruder in die Rittergenoffen, die wir nun naber fennen lernen muffen. Die altefte Ritters verbruderung ber Art mar ber Bund ber Sterner in Seffen (1370), zu benen die Grafen von Naffau, Sanau, Balbeck, Menburg, Mark, Biegenhain, Epftein zc. geborten, oder, nach der Riedefelschen Chronik: "die Edlen im Lande zu Deffen, am Rhein und in der Wetterau, gu benen mehr benn zweitaufend Junker geborten, mit mehr benn vierthalbhundert Schloß." Sie hatten zusammen geschworen wider ben Landgrafen, ihm alle feine Lande zu zerftoren, und unter fich zu theilen, und etliche, die täglich beffen Brod und Futter agen, trugen ihre Sterne heimlich bei fich im Beutel. - Die Chronik berechnet ben Schaben, ben fie anrichteten, auf vier Millionen Gulben! \*)

Datt de pace publica ift woht bis jest noch das reichhaltigste Bert über biese Ritterbundniffe, und ich folgte ihm.

Wiber eben biefen Landgrafen hermann bon heffen vereinte fich bald barauf ein anderer Abelsbund, ber Bund pon ber alten Minne, an beffen Spipe ein Graf von Dillenburg fand, ber aber nicht lange dauerte, wie ber Sornerbund auch vom Sahr 4378. Im Paderbornifden bildete fich die Kalknergesellschaft 1380, "die auch viel arme Leute machte, und viel Schaden that," und zu Wiesbaden entstand die Lowengesellschaft, an beren Spitze die Grafen Bied, Raffan, Catenelnbogen 2c. waren, die auch Seffen galt, und mit bem in Baiern 1489 entstandenen Lowenbunde nicht zu verwechseln ift, ber gegen Bergog Albrecht gerichtet war. Un der Spite ftand Albrechts eigener unruhiger Bruder Chriftoph, einer ber letten baierischen Rebberitter. Er lebte in emigen Bandeln mit feinem regierenben Bruder, ber ihn baber im Babe gefangen nehmen lich; benn auf andere Urt magte fich feiner an ben Rampfer, wie fein Beiname war. Raum war er wieder los, fo erfchlug er ben letten ber Abensberger, ben Bertrauten Albrechts, auf ber Strafe nach Freifingen, wo noch bas Denkmal Diefer Ritterthat gu feben ift. Un bem Beilager bes Berzogs Georg bon Landshut erlegte er im Zweifampf einen nordischen Riefen, ber die versammelten Ritter bobnend berausgefordert batte, tummelte fich tapfer im ungarischen Rriege, und erkletterte querft die Mauern von Stublweifenburg, dem Raifer die Thore offnend. Zulett zog er noch nach Valastina, da er bie Alleinherrschaft und Abelebeschrankungen seines Bruders burchaus nicht vertragen konnte, und ftarb zu Rhodus 1493. Im Schloffe zu Munchen beurfundet ein Stein bon 364 Pfund, ben er mit Giner Sand weit von fich ichleuderte, Die Starte Chriftophe, wie die drei eingeschlagenen Ragel bie Muskelkraft der Ritter biefer Beit. Man liest die naibe Inschrift :

> Drei Räget steden bier vor Augen, bie mag ein jeder Springer schaugen, ber bochfte 12 Schub von ber Erb

ben herzog Christoph ebrenwerth mit seinem Fuß berab that schlagen. Conrad sprang bis zum andern Nagel wohl von ber Erd. 9½ Schuh 8½ Philipp Springer lief bis zum 3. Nagel an der Wand wer höber springt, wird auch bekannt!

Sodann erblicken wir den Benglerbund 1391, abermals in Seffen, und ben Bund ber Klegler, ber gegen bie Lowengefellichaft in Thuringen gerichtet mar, und feinen Namen baber hatte, daß folder, nebit einigen bom Abel und einem Grafen bon Schwarzburg, meift aus Bauern bestand. Auf fie folgte Die Gefellschaft mit bem Rudenbande (1420) in Schwaben, Franken und Baiern, und aus ihr ging wieder ber Schmanenorden in Alts brandenburg (1443) bervor. Noch zu Ende des 15. Sabre bunderte finden fich Spuren der Rittergefellschaften bom Fifch und zum Falken (4484), bom beiligen Wil belm, jum Gichborn, Brafen, Rrang, Rrone, Baren 2c. Es gab Gefellschaften mit bem rothen Mermel, Loffel, vom Rofenfrang und Roffamm in Westphalen. Im Brandenburgischen plackten die Stell meifer! (von Det und Deifenfang).

In unserm Schwaben vereinten sich die Ritter zum Schleglerbunde (eine silberne Keule war ihr Zeichen), und hießen auch Martinevögel, weil sie ihren Bund Martini 1567 geschlossen hatten. Es mussen aber frühere Bundnisse der Art bestanden haben, da das Concil von Arles 1234 schon von Conjurationes nobilium, quae Confrarias vocantur, spricht, und vermuthlich damit die Turniergesellschaften meint, die aber jetzt unter K. Carl IV. politische Bedeutung erhielten, und sörmliche Berschwörungen waren gegen alle Fürsten und Städte, die Friede und Ordnung und dem ritterlichen Unwesen steuern wollten. Die Rittergenossenschaft aber sprach wie omni-

potens pater:

Tros Rutulusve fuat, nullo discrimine habebo!

Un ber Spite unferer Martinsvogel, neben bem Saupts mann Graf von Eberftein, ftand Bolf von Bunnenftein, genannt ber "gleißende Dolf" (von feiner glanzenden Ruftung), und es galt Graf Eberhard von Wurttemberg, ben fie auch im Bildbade gefangen hatten ohne die Sulfe eines ber Baldpfabe fundigen Birten. Die vergaß Eberbard diese Martinevogel, die ihn fo unritterlich überfallen batten, und trat in die Gefellschaft ber Lowen, die mit ber Wilhelms : und Georgengefellschaft vereint, febr machtig war. Aber hatte bie Schlacht von Doffingen 1388 geenbet wie die von Sempach, batte bas alte Wolflein nicht fo tapfer fur den Ruhm der Ritterschaft gefochten - vielleicht wußte man jett von den Grafen Wurttemberge nicht mehr als von benen von Selfenftein! Bielleicht fehlte den Stadtern nur ein Winkelried, und Schwaben mare eine Gidgenoffenfchaft wie bie Schweig!

Das machtigfte und angesehenfte aller Ritterbundniffe war die Gesellschaft von G. Georgenschild. Der beruhmte fahrende Ritter Johann von Bodmann (4392) aab die erfte Beranlaffung. Gie verbreitete fich von Dberschwaben aus uber ben gangen beutschen Guben. Die Grafen von Wurttemberg, die Grafen von Berdenberg (oft mit jenen verwechselt), - Mellenburg, Montfort, Sabeburg, Rurftenberg, Dettingen zc., Baben und Deftreich vereinten fich mit ihr. Es waren weniger nicht benn 457 Grafen, herren und Mitter im Bunde, und baber murde Diefe Einigung, ale noch die Stadte hinzukamen, die Grundlage bes beruhmten und einflufreichen ich mabifchen Bundes und felbit ber fpatern reich sunmittelbaren Ritters fcaft. Diefer bochft intereffante fcmabifche Bund, mit allen feinen Schickfalen und Berbaltniffen, berbiente feinen eigenen Geschichtschreiber, ben er noch erwartet!

Jene berühmteste aller Nitterverbindungen wollte einen Patron baben, da ja die Franzosen ihren S. Denis, die Spanier ihren S. Jago, und die Italiener ihren S. Am-brosso und S. Mauritio auf ihren Fahnen hatten, und

wählten sich S. Görgen. Der Reich sabler oder Neichspanner, die Hauptfahne, stand den Grasen von Württemberg zn, die S. Georgsfahne der Ritterschaft, und die Fahne der Städter war die der Straßburger mit dem Muttersgottes bild, in deren Führung Nürnberg, Edln, Augsburg und Ulm mit Straßburg wechselten. In der großen Hunnensschlacht auf dem Lechselde, lange das einzige Haupttreffen, war das Hauptfeldzeichen ein Engel, und Kaiser Otto I. führte die heilige Lanze, so benannt wegen einiger Nägel, die Meister Nagler vom Kreuze Ehristi haben wollte!

Im Mittelalter spielten die Fahnen eine so große Rolle, als nur immer bei den Kömern, die mit einem Bundel Heu auf einer Stange ansingen, und mit goldenen Ablern endigten, wie Napoleon. Zur Zeit, wo Römer nicht mehr furchtbar waren, suchten sie fürchterliche Thiere hervor, wie Drachen, daher ein Herr Fähndrich Draconarius hieß. Die meisten Aedensarten in der Armee waren von Fahnen entlehnt; aufbrechen hieß signa efferre, vorrücken, signa proferre, angreisen, signa inferre, Halt machen, signa statuere, die Fronte ändern, signa convertere etc. Die Fahnen waren heislig, und wollte man den Soldaten recht ins Feuer bringen, so warf man die Fahnen unter den Feind, wie ein gewisser Marschall seinen Marschallstab!

Im Mittelalter war das Fahnenträgeramt ein anges sehenes Hofamt, und nach dem großen Reichssturm fahne amt, das Württemberg mit Kraft geltend machte, als Hannover, neben seiner neuen Kurwurde, das Erzpanners herrnamt erhalten sollte, so, daß die bekannte Thätigkeit des Regensburger Reichstages darüber stockte, führten die Herzoge und Fürsten ihre eigenen langen und breiten Fahnen, die Grasen und Dynasten gewierte und abgestumpste, die eigentlichen Banner, die Ritter und der niedere Abel aber nur Wimpel. Die rothe Fahne bezeichnete den Blutbann, und die schwarze war die

Begräbniffahne ober das Klagfahnlein. Stabte und Junfte mußten ihre eigene Fahne haben, und wer kennt nicht die Fahnen ber Kirche und felbst der Klöster, unter welchen einst die berschiedenen Kutten einherstolzirten, in feierlichen Processionen und Wallfahrten, und unter Lieders geplarre und Glockengebrause, schrecklicher als der Barristus der alten Deutschen und der Elephanten Hannibals!

Eine alte Regimentsfahne aber ist etwas Ehrwürdiges, je durchgeschossener, desto respectabler, zerrissen wie eine alte Thronlehufahne, die man nach der Lehnsempfängniß dem Bolke preiszugeben pslegte, wie das Tuch, worauf der Krönungszug zu Franksurt in den Dom ging; so eine zersetzte und durchlöcherte Fahne beweist, daß sie tapfer gesochten und überall dabei gewesen war, wie der durchlöcherte Hut der alten Renommissen. Die ritterlichste Fahne aber, die am sichersten zum Siege leitet, ist die, welche Henri IV. in der Schlacht von Jvri sührte: "Mes ensans, ralliez vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la gloire!"

unfere schwäbischen Ritter wählten S. Görgenpanner, und behaupteten, daß die Schwaben das
Borrecht von Carl dem Großen schon erhalten hätten,
die Ersten beim Angriff zu seyn. Lambert von
Aschassen gad A. 1075 und auch der Schwabenspiegel
c. 273 sprechen: "weil Carl Rom gewonnen mit der
Schwaben Julse, sollen sie den Borstreit haben vor aller
Sprach, und ihr Hauptmann seyn der Herzog von Schwaben,
und wenn er nicht da ist, des Reiches Marschall." — Unstreitig standen die Schwaben oben an, und die oben
angeführte Rede R. Rudolphs, "daß er sich mit 40,000
Deutschen vor Niemand fürchte," beschränken mehrere auf
Schwaben, die Rudolph auch zunächst kannte. Damals
galt ohnehin noch:

Wer im Krieg will Unglud ban, Der fang es mit den Deutschen an. Die Schwaben behaupteten also auch in der Turken, schlacht von Nikopolis das Borrecht ihres S. Görgenpanners; Raiser Sigismund mit seinen Ungarn behauptete Gleiches; darüber ennunirten sich die Franzosen, griffen zur Unzeit an, und die Schlacht war verloren. Erwas Aehnliches geschahe auch in dem Kriege gegen die Schweizer, wo ein Rechberg Anführer der Schwaben war. Hiezu noch die Affaire von Lüken (4307 unter R. Albrecht I.), die das Sprüchwort erzeugte:

Es wird bir gluden wie den Schwaben bei Luten! (zwischen Altenburg und Pegan)

und ich begreife, woher der spatere, so ungerechte Unglaube an Schwabenmuth ruhren mag, und' die vielen Sagen von Schwabenftreichen! Der ungerechte Spott gegen Schwaben datiret fich schon von den Sandeln der Sobenfauffen mit den Dapften, und aus der Factionenzeit ber Gibellinen und Guelfen; Deid und Diffgunft über bie bobe Macht der Stauffen scheinen die Grundlage gut fenn. Der Schwabe hat noch beute vor andern beutschen Bolfern einen gewiffen Nationalftolz, ber bochft loblich ift, aber auch fomisch werden fann, wenn er ibn über feine beschränkte Grenze führet, und zu allzu fefter Uns banglichkeit an veraltete Unstalten, und felbit an feine breite Sprache. Mußte aber ber Schwabe nicht ftolg werden, wenn er bei Cafar (IV, 7.) las, daß Deutsche bie Schwaben mehr furchteten als Romer - Suevos, quibus ne Dii immortales pares esse possint! Lucan erwähnet (II, 54, 52.) ruhmlichst der Flavos Suevos, und bieraus machte man (nachft ber alten gelben Soffarbe) Gelbfüßler!

Nirgendewo spricht man lieber von Schwabenstreichen, als am Rhein, wo doch in unserer Zeit so arge Streiche vorgefallen sind; zu Wien heißt alles, was die Donau herabschwimmt, Schwabe, nicht ohne Seitenblicke; aber

bie Schwaben verzeihen recht gerne dem Wiener, jovialisch, gutmuthig und liberal wie sie, und sind auch viel zu höfe lich, in Wien oder Destreich von — bstreich isch en Streich en zu sprechen. Die Franken, d. h. Bewohner des ehemaligen frankschen Kreises, wollen durchaus nicht Schwaben seyn, selbst nicht an der Grenze Schwabens, wie die Hohenloher, und weiterhin begreislich noch weniger, daher sie denn auch Baiern geworden sind. In helsen sprechen sie auch von Schwabenstreichen, ob wir gleich schwalange nicht mehr von blinden hessen, wud selbst der Nord eutsche macht sich bei Vier, Schnaps und Kneller, bei Butterbemme und Knackwurst lustig über Schwaben, — er, dem die Natur selbst den größten —

Schwabenstreich gespielt hat!

Und boch fiehet man allerwarts Schwaben? Gie muffen boch nicht fo ubel fenn, fo wie ihre Muswanderung nicht gerade von le belfenn herrubret, fondern vielmehr son Uebergabl. Schwabenftreiche laffen fich allers binge nicht in Abrede ftellen, aber fie ruhren in ber Regel bon nicht geregelten Tugenden ber, bon Offens beit, Lebendigfeit, Gutmuthigfeit und Reds feligkeit; diefe ungeregelten Tugenden fuhrten gu bem Sprudworte: Rein Schwabe wird vor bem vier. gigften Sahre flug! Jest ift vieles nicht mehr, wie es weiland mar, aber das XIX. Sahrhundert fah doch noch einige Streiche, die unter die ftartften und folgereichften gerechnet werden mogen, und Recht hat noch immer der alte Chronifer Frank, ber bas Wort Germania bon germino ableitet, wenn er fagt : "Es ift nichts benn Rind uber Rind in Deutschland, sonderlich in Schwaben, und ein Bunder, wenn jemand eine unfruchtbare Schmabin finde, fie fommen zweimal im Sahr nieber, baber bas Spruchwort: Schwaben und bos Geld führt der Teufel in alle Belt!" Aber eben fo auch Frangofen und Juben, und ift Deutschland nicht fogar ber Berb. plat fur Soldaten und bie Pflangfcule ber

Prinzessinnen für die Thronen Europas und Amerikas? Vor dem vierzigsten Jahr, sagt man, wird kein Schwabe klug. Dies gilt wohl überhaupt von allen Homuncionibus, die aber nicht alle so bescheiden sind, es selbst einzubekennen. Die Zahl 40 ist eine der heiligen Zahlen, und hier hatte man vielleicht die Quarantaines Austalten gegen die Pest im Auge, wo man vierzig Tage ausharren muß, und vierzig Lebensjahreschienen nicht zuviel gegen die moralische Pest, die im Kinstern schleicht, und gegen ihren Ansteckungsstoff in ihrem Gefolge!

Mit der Reformation kam S. Görgenpanner in Abgang, weil die Schwaben arge Ketzer geworden waren, was einmal gewiß kein Schwabenstreich war. Ein ritterlicher Bundesbrief (f. Mullers Werke XV, 213.) liefert den neuesten Beweis in dem Artikel: "Item die Pfassen fleischliche Buben zu nennen, den Bann zu achten wie das Schnattern einer Gans, und den Papst wie eine Eidechse, die Cardinale für Teufelsapostel, und den römischen Hoffur die Borhölle; item wenn die Bettelmonche Kase fordern, ihnen einen Vierpfundstein nachzuwerfen, den Pedellen, die den Bannbrief bringen, die Ihren abzuhauen, und wenn man einem geizigen Pfassen etwas nimmt, es zu achten, als trate man auf einen Würfel." — Solche aufgeklärte Leute glaubten wohl gar an den heiligen Ritter Görg selbst nicht mehr?

Es ware Unrecht, wenn wir in einem Werke über das Ritterwesen der himmlisch en Ritter S. Martin, S. Michael, S. Georg und S. Mauritius nicht mit einigen Worten erwähnten, wozu hier der schicklichste Platz seyn möchte. Dom heiligen Moritz wissen wir nur soviel, daß er unter Kaiser Maximian zu S. Moritz im Walliserland als Hauptmann mit 70 seiner Soldaten, da sie sich weigerten, den Göhen zu opfern, weil sie im Oriente heimliche Christen geworden waren, hingerichtet wurde. Man konnte ihn also chikaniren, ob er unter die

Ritter gehore, ja felbst fein Dasenn ftreitig machen. Das Merkwurdigfte ift allenfalls, daß er unter die - fcmargen Deiligen gehoret, und als Mohr gemalet wird. -S. Martin ift aber ftete unter bie Beiligen gu Pferde gezählet worben. Er lebte in Pannonien im 4. Sahr bundert, brachte es bis jum Rriegeoberften, und fubrte bann in Stalien und Kranfreich ein folches afeetifches Leben, baff er Bifchof gu Toure wurde, und Bater vieler Monche. Die Runft bilder ihn zu Pferde ab, wie er feinen Reitermantel mit einem Nackenden theilet, und mit feinen Bundern konnte ein Maler gange Rirchen tape: giren, benn Gregor von Tours gahlt beren 206. Sein Gewand (Cappa, Cappella) wurde lange als beilige Reliquie bor ben Rahnen bergetragen. Er ift Darron ber Erinter, folglich wie gemacht jum Patron ber Rit ter, und auch Patron ber Ganfebraten, die fein eigenes Fest am 41. November jedes Jahrs verherrlichen, und vieler Kirchweihen, an beneu bas Land wimmelt von S. Martin Brittern! Bie fommt aber ber brolligte linkische Bar zum Spiknamen Martin?
Der Erzengel Michael, genannt ber Felbmarschall

Der Erzengel Michael, genannt ber Feldmarschall ber himmlischen Heerschaaren, warf bekanntlich Lucifer kämpsend aus dem Himmel, geleitete den armen gefallenen Urvater Adam nach unserm Jammerthale, und spielt übershaupt eine weit bedeutendere Rolle als die Erzengel Gabriel und Raphael, daher wir auch weit weniger Naphaele und Gabriele aufzuweisen haben, als Michel. Mit Recht wurde er Patron der Ritterschaft, da er nicht nur, wie es in den Statuten des französsischen Michelsorden heißt: le premier Chevalier de l'Ordre de Paradis ist, sondern anch, wie wir aus der Epistel S. Juda wissen, über Mosis Leichnam selbst mit dem Teusel gekämpset hat, und zwar so ritterlich, daß er nicht schimpste, sondern bloß sagte: "der Herr strafe dich!" Der ritterliche Erzeugel Michael muß auch kein Feind von Selagen sen,

E. 3. Weber's fammtt. W. XIII. 10

denn er legt so viele Kirch weihen und Markte als S. Martinus, felbst die große Michaelismesse, das zweite Jubilate der Herren Buchhandler! Der Michelsorden in Frankreich ist zwar von so wenig Bedeutung mehr, als die Banner des gestügelten S. Marcus-Löwen, woraus der Narr Pantalon geworden ist (Pianta Leone); ja selbst der Name Michel ist beinahe Spottname, wie Hans und Jörg, aber die Spotter wissen nicht, daß Michel groß und stark bedeutet, daher es öfters in den Niebelungen beißt:

Do wart von Denkwart viel Michel=Bunber getan, bo ward ein Michel bringen, und großer Schwerter Klang, und die lieben Möhre, die in do waren fommen, bo ward von edlen Frauen viel Michel Fragen ver= nommen!

Der vierte und beliebtefte Ritterschaftepatron war aber S. Gorgen, von dem leider! noch bis beute nicht ausgemacht ift, ob er gelebt habe? ob doppelt als Ritter und Martyrer? oder ob er blos fymbolisch genommen werden muffe, vom Siege ber Rirche uber ben bollifchen Draden? Die Legende fagt: Georg aus Cappadocien fen unter Diocletian tribunus militum Chrift und Martnrer gemefen, die Gefchichte aber ftreitet uber fein Dafenn, wie die Naturgeschichte über bas Dafenn ber Drachen, Meermanner und Meerweiber. Die Monche hatten David und Simfon, vielleicht auch Thefeus, Perfeus, Bercules oder Apollo Pythius vor Augen, und wollten auch einen driftlichen Horribilicribrifax haben. Die Runft ftellt ibn bar ale stattlichen Ritter im glanzenden Sarnifch, ber einen Drachen mit feinem Speere erlegt im Augenblick, wo folder eine bittende Jungfrau verschlingen will, gleich bem Seeungeheuer, von bem Perfeue die Andromeda befreite :

> Lob bem Ritter, ber borlängft, rafder als ein Bindfturm,

11.000000115/

fich erbob auf feinen Benaft, und erftach den Lindwurm. Rur ein wadres Dadden ftritt Er auf feinem Schimmel, und barob von bannen ritt fporenftreiche jum Simmel!

Gar vielfach hat fich die Runft an unferm Ritterbeiligen verfundiget, in und außerhalb der Rloffer, dafur bat ibn aber ber Kurft ber Maler, Raphael, auch wieder gemalt voll Leben und Poeffe, in ber fconften Ruftung, auf bem ichonften Schimmel, den fich ein Ritter wunschen kann, und mit einer Lange, die den fuhn fich windenden Lindwurm trifft auf ben rechten Fled. Es ift bekannt, daß G. Georg viel bei den griechischen Raifern gegolten hat, wo er ben Titel Tropaeophorus (Siegprangender) führte, und von da mag er in das ruffifche Bappen gefommen, und Patron der Sofenbandritter und Großbrittaniens geworden fenn. Ich halte wenigstens unsern apofrophischen Ritter fur eine und dies felbe Person mit dem beiligen Gregorins, ben man fast in allen griechischen Rirchen findet, abgebildet ju Pferde, und hinter ihm ein Anabe, der ohne Arges aus des Pferdes hintern Wein zapft, und feinem herrn darreichet! hier ift ber Refrain der altenglischen komischen Ballade, die G. Georg mit andern Belben vergleicht, gang an Ort und Stelle:

> S. George war for England, S. Denis for France, sing: Honny soit qui mal y pense! TOCHER foreschen, unfo

Bekanntlich ftellte fich auch der Sochfifelige ale Rahndrich por bas Beer ber Kreugfahrer, bas Untiochien belagerte, und feffelte ben Sieg an ihre Sahnen. Beorgien bat feinen Ramen bon unferm Ritter, und Pring Deraclius, ber gu Ende bes borigen Sahrhunderte alle Zeitungen mit feinen Thaten fullte, und mitten in Deutschland politische

Partheiungen erregte, wie Friedrich, Rofeph und Napoleon - machte bem Vatron alle Ebre. In unfern Ralendern febt ber Beilige noch feften Außes, Georgii=Quartal wird von vielen fehnlichst erwartet, und von manchem Rechner verwunscht, der lette Stuart lebte unter bem Namen Ritter G. Georg, wie der Ritter felbst noch lebt in unfern G. Georgsritterorden, und im Fort G. George in Offindien, ber erfte fefte Punct ber englischen Raufmannsgilde (1643), die jest über 120 Millionen Menichen gebietet. Das Evangelium ruft jedem zu: yon-

ropeire! wachet!

In Frankreich finden wir abnliche Ritterverbindungen, 3. B. des Herzog von Burgund gegen das Gefindel in Lyonnais, des Saintre gegen die heidnischen Preußen, des bu Guesclin gegen Deter ben Graufamen, und Boucicauts-Orden von der weißen Dame mit dem grunen Schilde. Den Beschluß beutscher Ginigungen der Art macht der Kaiferliche neunjährige Bund 1534 - 44, da fich ber Schmabische Bund seinem Ende nabete. Die Stande hatten ihren Schmalkaldischen, Rheinischen und Eichstädtischen Bund, und so schloß der Raifer mit Baiern, Galgburg, Augeburg, Brandenburg, Bamberg, Aichstädt, Pfalz, Nurnberg 2c. einen abnlichen, und Pappenheim ward Bundeshauptmann. Der Bund war bon keiner Bedeutung, und wurde daher auch nach abgelaufener Frift nicht wieder erneuert. Gpieß bat einen befondern Quartanten uber den Bund geschrieben, beffen keine Reichsgeschichte ermabnte, jedoch nicht fo schwarmerifch, als manche uber ben Kurftenbund fchrieben, wie unfer Schubart!

Der Landfriede mar jett erftartt, die Beiten und Sitten hatten fich geandert, und die Erbtheilungen machten ben Abel immer unbedeutender. Unter allen Theilungen gersplitterte wohl feine fo fehr, als die nicht unbedeutende Graffchaft Limpurg von etwa 20,000 Seelen; ber Mannesstamm erlosch 1713, und nun ginge in fo

unendliche Bruche, daß die deutsche Belt leicht noch regierenbe Grafen über Gin halb Dugenb Unterthanen batte erleben fonnen! Der Landfriede war erftartt, Die Bundniffe murden überfluffig, der Landfriede verwandelte das Fauftrecht in ein Regale! ALT TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY PARTY.

arms were the thing of the division of the Continue dein in in bat of the Chick To a fit at the second to the fit of the second to the sec

estron of reports of the second with the regardent

inde st. There dillorate their first Applicate to the second second

instflyck awdig v Lugary v rime Core zu da. day god v

Eurocerranic (III) — par encerranic de la companya Berninali (II) (II) (II) (II) (III) (II

The state of the s The work is a state of a substitute of the second

the Domination and Stephen and a sequential season the second of the second of the second of

## X.

can MALEUP attack a drawn, and may

## Die Städte-Bundnisse.

Beit und unendlich mehr als ber Abel leisteten die Städte für öffentliche Wohlfahrt, Sicherheit und Cultur, die guten, fleißigen und gewerbsamen Städte mit ihren mäßigen achtbaren Bürgern, die der Ritter nur als Leute ohne Ehre zu behandeln gewohnt war, wie noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Soldat den Bürger. Die Bürger schützten gegen die Hunnen und gegen den räuberischen Landadel, und doch sahe dieser nur stolz herab auf die Patrizier, und beschloß noch 1480 — 85 den Stadtadel nur bei Turnieren zuzulassen, wenn er seinem Bürgerrechte entsagen wurde! Die Fürsten aber dachten vernünstiger, und die Geschlechter wurden bald so stolz als die Ritter. Von ihnen mag das Sprüchwort kommen, das man sich bei unsern Stadträthen merken sollte:

Wo ber Burgermeister schenket Wein, bie Fleischer mit im Rathe seyn und ber Becker wiegt bas Brob ba leibet bie Gemeinde Roth!

Die Deutschen zur Zeit ber Romer saben Stadte ale ber Freiheit gefährlich an, ale große Gefängniffe und mit

Garn umffellte Sohlen; aber gerade die Stade bes Mittelaltere brachten die Kreibeit, um die ber Ritter bas Bolf betrogen batte. Go wie dem Griechen feine molio Stadt und Staat gleichbedeutend war, fo im Mittelalter Stabt und Burgerverein. Bon ben Stadten ging unfere Cultur aus, die burgerlichen Gewerbe, die Gefengebung, Rechtswiffenschaft, Berfaffungen und Ordnung! Diel thas ten die Dalberge, Stadion, Stein, hutten ac. fur Biffenichaften, weit mehr noch aber die reichen Stadter, namentlich Angeburg und Rurnberg! Das Spruchwort: "Burger und Bauer ich eidet nichte ale die Mauer," icheint mir bochadeligen Urfprunge zu fenn, ce fann fich aber auch auf Freie bezieben, ba feine Denne uber bie Mauer flog, b. b. fein Burger eine Leibeigene ebelichte, benn wem die Senne gehorte, dem gehorten auch die Gier!

Mus Migmuth über ihr drudendes Gefchicke geriethen Die Stadter zuerft auf den Gedanken, fich zu bewaff. nen, und fetten fich hinmeg uber das Borurtheil und die herrschende Sitte, bag nur ber Adel Rrieger fenn konne und durfe. Die achtbaren Burger magten fich auch gu Pferde zu feten, nahmen ritterliche Baffen, die fonft bem Unadeligen Prügel und Entmannung vom Abel zuges gogen hatten, und errichteten Schubengilben und Schubenfefte. Damale mar es von Bichtigfeit richtig ju gielen und Sonne und Bind im Ruden zu baben. benn bei ber Langfamkeit bes Feuers und bes Labens mar ber Reind auf dem Leibe, bevor man wieder laden fonnte. und fo war es auch im Sandgemenge nicht gleichviel. Daber ift bei ben Taktifern bes 16ten Jahrhunderts bie erfte Regel ber Stellungefunft, bem Feinde nicht ben Bortheil des Windes und der Sonne ju laffen, mas gegens wartig volltommen gleichgultig ift, wo man mehr auf die Bewegungen und Manovers bes Feindes zu achten bat; boch bielt Napoleon noch viel auf - Binb! wie feine Frangofen.

Wahrscheinlich war es abelicher Gpott, daß biefe Schützen Chevaliers d'Arquebuse genannt murden, mas burch Chevalier d'Industrie wieder beimaegeben murde... Diefe Schutzen waren bald vom Ritter gefürchtet, wie ber Kerntreffer Apollo! ber Abel glich ben fcwer bemaffneten Sopliten ber Griechen, Die Stadter ben Deltaffen, die nur leichte Schilbe fubrten, aber befto langere Spiege; ber Burger ichof mit feiner Donnerbuchfe, die der Adel "unritterliche Mordgewehre" nannte, beffer als ber Ritter. Das erfte Scheibenichie Ben war zu Rurnberg 1429, und Augeburg folgte 1430 nach. In unfern Zeiten follte man billig jene Schutens gilden wieder einfuhren, um den Burger wenigstens mit bem Kenergewehr wieder vertrauter zu machen, por bem fich viele furchten, wie die Juden! In einem gewiffen Stadteben empfing die Burgerschaft ihren Rurften mit einer breimaligen Salve - einem Burger verfagte bas Gewehr zweimal, und er lud immer eine frische Patrone - bas brittemal ging ber Teufel los, er fiel zu Boden und ber Rebenmann wollte fein Gewehr aufheben: "Um Gotte 8willen Gevattere lafte liegen - es find noch zweisbrinnen!"

Der verarmte und verfolgte Raubadel ließ sich zuletzt so weit herab, daß er Soldner des verachteten Burgers wurde, und die Städter besoldeten ihn gerne, um Handel, Gewerben und den Geschäften des Friedens desto ungestörter nachzugehen; manche waren so gnädig, sich mit reichen Rausmannstöchtern sogar zu mesallitren! ihre vertrockneten Edelmannsguter blüheten von neuem auf, und sie wurden so glücklich, als das Haus Löwenstein werden kann, wenn das Königl. Haus Pfalzbaiern ausstirbt, Dank dem schönen Elärchen von Dettingen! Die guten wie die ausgearteten Ritter stiegen jest herab aus ihren Felsenburgen in die Chenen, und suchten, wie andere ehrliche Leute, ihren Wohlstand und ihre Würde im häuslichen Frieden und hürgerlicher Ordnung. Hätten sie solches nur früher gethan!

Der Wohlstand der Städter war jest so groß, daß der Landadel sie wohl beneiden durste. Die Cölner z. B. lebsten, wie Lambert erzählt, in allen delieis urbanis, und Fürsten und Adel kamen nach den Städten, wenn sie sich einen guten Tag machen wollten. Im Ritterverein von 1485 war man so human geworden, daß man beschloß: "Wer aus altem Turniergeschlecht eines ehrbaren Burgers unbescholtene Tochter nehme um Nahrung und Aufkomsmens seines Stammes, die ihm 4000 Gülden zubrächt, dem soll man es nicht verargen, und ihn und seine Kinder reiten lassen!" und tretz aller hochabeligen Antipathie näherte man sich, wenn es Gelb und Vers

gnugen galt, wie bis auf ben beutigen Zag!

Die Stadte ber Lombardei gaben bas erfte Signal, und ichon bor ben Rreuzzugen mochte ber feinere Staliener fich freier gefühlt, und freier denken gelernt haben über bas gottliche Recht bes Abels. In Italien gab es großere, reichere und mehrere Stadte, die fruhzeitig ihr Deil und ihre Freiheit in republikanischen Berfaffungen fuchten, vielleicht ein Ubglang griechifcher und romis fcher Municipalitaten. Gie fchlogen ihren Lombars benbund, den Jurift Putter Parteigeift nennt, ben Freiheitskampf, aus dem fo viel Gutes und Großes bervorgegangen ift!! ber Saupt : Reichs : Geschichtler! - Der Abel ober die Ritter borten auf, die achtbaren Burger als Philifter anzusehen und zu behandeln, wie unser junger gelehrter Abel auf Universitäten, wo noch bor 50 Jahren jeder ftudierende Gelbschnabel in feinem Compendium Gims fone Gfelekinnbacken zu befiten glaubte! Mit bem Sarnifch find wir nun fertig, und fo werden wir auch noch fertig werden mit dem Efelskinnbacken! Wahrend anders warts ber Abel in ununterbrochenen Kehben und Turnieren Geräusch machte, bas Bolf bamit betaubte und herrschte, fabe fich ber Abel Staliens gezwungen, um Stadtrecht nachs gusnchen, und ber Staliener bilbete fich, nicht in der Schule bes Solbaten, fondern bes Burgers; baber bie

schnellere Bevolkerung, ber großere Wohlstand, und bie bobere Cultur in Gitten, Biffenschaften und Runften. Der Sandel flogt ein Gefühl von Gleichheit ein, und baber hielt ber Burger bem Abel, ber in Italien auch handelte, bas Gleichgewicht. Bu Benua, ale ber Abel anfing Dolche ju tragen mit ben Worten: "Castiga Villano," gab die Erbitterung ben Plebejern leicht Uebergewicht (4506). Die Meinungen ber Gelehrten, Die fonft immer bie berrichende Meinung bee Zeitaltere werden, waren gwar alle acht romisch (bas romische Recht fing gerade an aufzubluhen) oder zu Gunften der Raifer und des Adels: aber diefesmal fiegte bas Bolfegefühl und die Bolfsmeinung, denn fie war gegrundet auf bas gefells Schaftliche Bedurfnig. Bor den Grundfagen ber Stadter mußten bie Grundfate ber Roncalifchen Felder Die Segel ftreichen!

Am frustesten hatten die Stadte Italiens eingesehen, daß sie dem Handel und dem Kunstsleiß besser obliegen könnten, wenn sie Soldner bezahlten, und Deutsche konnten sie im Ueberfluß haben, die in hellen Hausen dahin strömten, sich gut bezahlen ließen, und nebenher plunderten und raubten. Diese Horden behandelten den Krieg wie ein sormliches Handwerk. Mit dem Ruhm der Schweizer schlug man in Italien die Fußgänger höher an, und die Hussiten erzeugten gleiche Wirkung in Deutschland. Fußbolker schlugen jetzt umgekehrt die Ritter, wie Cafare deutsche Cohorten in den pharsalischen Feldern Pompejus Reiter!

Raufmannsgeist und Rittersinn scheinen eine mal unverträglich, und baber gab es auch in dem fause mannischen Italien nur Condottieri und Soldner, wie in bem fausmännischen holland und England. Der Italiener wurde darüber so un kriegerisch, daß es ihm noch nachsgebet. Wenn die Anführer auch Italiener waren, so waren ihre Leute doch meist Ausländer und Deutsche. Mit dem Wohlstande mußte in Italien Freiheitssinn erwachen, denn

der Abelsbruck war da arg, und die Disconti, Sforza und Borgia mahre Ungeheuer. Cosmo und Lorenzo di Medicis, Burger von Florenz, aber verschnen wieder die Menschheit.

In Deutschland maffneten fich zuerft bie Worms fer und Colner, und boten bem bedrangten Raifer Beinrich IV. ihre Bulfe. Wormfer Burger empfingen feierlichft ben bon allen gurften verlaffenen Raifer, verjagten bes Bifchofe Bafallen, und den Bifchof felbft murden fie in Retten und Banden Beinrichen überliefert haben, batte fich berfelbe nicht aus dem Staube gemacht. Andere Stadte folgten diefem, ungeheures Auffehen in der Abelewelt erres genden Beispiel. Die Ungabl muche, und bas Sahr 1254 fabe ben Rheinischen Bund von ungefahr 70 Stabten, ben ein Mainzer Burger Urnold von Thurn zu Stande brachte. R. Wilhelm von Solland bestätigte recht gern ben Bund, die ichbufte feiner Regierungshandlungen, und hatte er langer gelebt, bem Unwefen bes Abels mare fruber gefteuert worden. Strafburg und Speper gingen mit manns licher Entschloffenheit, aber auch mit ber weifeften Dagis gung ihren Patrigiern gu Leibe, Die es arger gemacht batten, ale die Rurnberger: Der edlere Theil des Abele, ber nicht vom Stegreif lebte, felbft die vier Rurfurften am Rhein waren fo flug, fich dem Bunde anzuschließen, und fo raumte biefer Bund, bem fich immer mehrere Stabte anschloßen - trefflich auf am Rheine, wo Burgen an Burgen ftanden, beren Ruinen ber Reifende anftaunt, und bie in ber That ber lebenbigen, herrlichen und einzigen Gemalbegallerie von Speper bis Coln fo hohen Werth geben. . . . Diele Ruinen Diefer Burgen fallen in Rudolphs fegensreiche, fraftige Regierung, ber die abelichen Rauber auffnupfen ließ ohne auf Borbitten zu boren: "Rauber fchube ich nicht!"

Noch schoner als der Rheinische Bund ift die sogenannte Sansa, deren eigentliche Entstehung im Dunkeln liegt, weil sie nach und nach entstand, mahrscheinlich erft gegen das Ende des 13ten Jahrhunderts. Die 77 Sanse,

bie R. Wolbemar nur Ganfe nannte, biegen nicht wenig die Ritter, und waren unendlich nutglicher. Die Sanfa bleibt die fchonfte Blume des Mittelalters, und übertrifft weit die Don Quixotterie ber fo bewunderten Blume ber Ritterschaft. Die Saufen hielten fraftig und muthig que fammen, fchlugen fich tapfer wie Ritter, und begunftigten, neben ihrem Sandel, Wiffenschaften, Runfte, Gewerbfleiß, und jede nutliche Erfindung. Unfere brei Sanfeftabte Samburg, Lubed und Bremen fpielten Rollen, wie Staas ten, und find noch lebendige Beweise biefes machtigen Bundes. Der Freund ber Geschichte auf Reisen weilet mit Nachdenken in biefen alten Stadten, bor ben beiden Banfe-Antiquitaten bes Auslandes, bem Defterlingifchen Saufe zu Antwerpen, und bem Staelhofe zu London, bie jest Magazine find, wie vor dem deutschen Saufe gu Benedig, Diefem Denkmal bes blubenden Sandels ber germanischen Nation, und ber fubbeutschen Reiches städte!

Auf den Rheinischen Bund und die Hansa folgte der Schweizerbund. Als die drei Biedermänner im Rutle sich weizerbund. Als die drei Biedermänner im Rutle sich verbanden (1307), galt es blos die Bertheidigung ihrer Rechte gegen Habsburg, und gegen den Uebermuth des Adels und der Bögte, selbst noch nach dem Siege von Morgarten. Erst nach dem sogenannten Schwabenkrieg riß sich die Schweiz ganz los von Raiser und Reich. In der Schlacht von Sempach sochten 1400 Schweizerbauren gegen 4000 wohlgeharnischte edle Ritter; Leopold, Herzog von Destreich, genannt der Ritter Shre, ließ absitzen; als die Schweizer keilsbrmig angriffen und wankten vor der geschlossenen eisernen Ritterschaar, da rief Winkelziede. "Ich will euch eine Gasse machen, denkt der Meinigen!" ergriff mit starker Hand eine Zahl ihm entgegenstarrender Ritterspieße, vergrub sie in seine Brust, und über seinen Leichnam hin drangen die Schweizer in die gebrochene Ordnung der Ritter. Viele Ritter erstickten im Handgemenge in ihrer schweren Rüstung, Keopold, der

Ritter Shre, mochte biesen Tag nicht überleben, und neben ihm fielen 656 Ritter, im Ganzen 2000 Streiter. Die Schweizer scheinen zuerst den Schifd abgelegt zu haben, der ihnen nur bei ihrem mit beiden handen geführten Gewehre hinderlich gewesen ware, gegen die Pife nur wenig schützte, und noch weniger gegen Augeln. Die Ritter sahen, daß sich die Kriegsmanier verändert habe, die Städter staunten und bekamen frischen Muth, als sie bes merkten, wie Schweizerbauren die Macht Destreichs brachen, und die Kriegskunst des stolzen Ritters. Sehr treffend nannten die Schweizer ihre Edelleute Zwingherren!

Das Pulper, oder eigentlicher die Mustete und Donnerbuchfe, Die auf Stuben ruhte, wie Ranonen auf ber Lavette, und mit ber Lunte angegundet murbe, wirkte anfange, fo wie felbft die Ranonen, nur wenig auf das Rriegewefen ber Ritter, benn man brauchte Biertelftunden und langer noch um zu laben und abzufenern. Die Stude waren bon fo ungeheurer und daher unbeholfener Große, wie die Ranone der Genter bei der Belagerung bon Dus denarde 1384; diese batte 50 Ruß und ihren Rnall borte man 10 Stunden weit, von dem Froiffart fagte: "il sembloit, que tous les Diables de l'Enfer fûssent au chemin!" Die Turken brachten vor Constantinopel gar Bombarden, die 500 Dfund ichoffen, aber beim zweiten oder dritten Schuß — zersprangen! Weit mehr wirkten bie Piden und Bajonette bes Fußvolks, womit zwei freie Wolfer die übermuthigen Ritterschaaren bezwangen, Schweizer und Suffiten oder Bohmen, welche letstere auch noch mit dem Drefchflegel manbrirten, ber ftete geladen ift, und nie verfagt. Der Borgug des guß= volks vor der Reiterei mar jett entschieden, und damit auch ber Sturg ber Ritterschaft.

Die Anwendung bes Pulvers machte bie bisherige Taktik überfluffig, und perfonliche Tapferkeit weniger wichs tig; mancher geharnischte Ritter erlag jest ben kraftigen Streichen bes Fußgangers. Die großen Sandelsstädte Nürnberg, Augsburg, Ulm, Lübeck, Strafburg 2c. waren burch Handel und Reichthumer weit eher, als die Fürsten selbst, im Stande, sich die neuen Donnerbuch sen anzuschaffen, früher und in größerer Menge, und 1372 schoßen schon die Augsburger aus 20 metallenen Steinbüchsen auf H. Johanns von Baiern Belagerungsheer! (früher hatten sie Franzosen nicht, und faum Italien ner). Mit des Hrn. v. Stetten Kanone im Amberger Zeughaus, mit der Jahrzahl MCCCIII ist es aber nichts, der Stückgießer hat offenbar ein C im Sinn behalten!

Bei einem Reichoheer v. 3. 1492 zahlte man 18,000 Ruffnechte und nur 2450 Ritter ober Reiter. . . Bannis bal schlug mit feiner Reiterei die Romer, weil fie eigenfinnig bei ihrem Legionenspftem (neben 5200 Mann Rugvolf 400 Reiter) beharrten. Scipio der Sohn verbefferte Diefen Rebler, Daber verließ fich Bannibal in ber Ent. fcheibungeschlacht von Bama auf feine 80 Glephanten, und maren biefe über Scipios abicheulicher Relbmufit nicht ichen geworben, vielleicht batten ichon Carthager Umerifa entbedt und Ufrifa kultivirt; wenigstens batte bann Sannibal gang andere auf die Frage Scipios: "Wen er fur den größten Reloberrn halte?" geantwortet: "Alexander, Porrbus - Sannibal." "Bie aber, wenn bu mich befiegt hatteft irnd ich nicht dich?" "Dann hatte ich mich zuerst genannt!" Die Unwendung bes Pulvers wirkte, wie ein neuer Archimebes auf unfere jegige Taftif wirken mußte. Was wurde aus unfern beften Urmeen und Flotten, mit Dapos leon und Relfon an der Spige, gegenüber einem Archime bes in weiter Ferne mit feinen großen Brennfpiegeln?

Am allermeisten aber verdanken wir dem Schwabis ichen Bunde, der stärkste und kräftigste von Allen (1488). Deftreich und Brandenburg, Mainz und Trier, Wurtemberg und Baden, Rheinpfalz und hoffen, und selbst der Löwenbund vereinten sich; mit ihnen die Ritterschaft am Bodensee und hegau, an der Donau, am Neckar und Kocher, und 30 Reichöstädte: Nurnberg, Augsburg, Ulm,

Eflingen, Reutlingen, Lindau, Nordlingen, Memmingen, Hall, Smund, Biberach, Kempten, Heilbronn, Ueberlingen, Ravensburg, Kaufbeuren, Dunkelfpiel, Wimpfen, Wimscheim zc. Früher schon hatten diese Städte (4384), 37 an der Zahl, ein Bundniß geschlossen mit Graf Ulrich von Hohenlohe auf zehn Jahre.

Der Bund wirkte hochst wohlthatig für Aufrechthaltung ber Ruhe, vereinte sich nachmals auf neue 10 Jahre, und erlosch endlich gegen 1533 über armseligen — Religion sstreitigkeiten. Die Protestanten wollten nicht in einem Bunde seyn mit den Ratholiken, so wie man es ungefähr R. Franz von Frankreich ungemein übel nahm, und für Freigeisterei auslegte, daß er es mit den Türken hielt. Das heilige römische Reich glaubte sogar keine vollkommene Religionsgleichheit zu genießen, so lange es nicht katholische und protestantische Reichsgenerale hatte mit vollkommen gleichen Rechten, gleiche Talenteschien man stillschweigend vorauszuschen! Es war in Zeisten, wo hohe Geburt und langer Dienst noch die Ausührer machten — Federhut, Stern und rothe Hosen!

Die sch mab isch en und franklichen Ritter mußten es am schlimmsten getrieben haben, weil hier der Bauren krieg in helle Flammen ausbrach, die sich dann weiter verbreiteten; aber dieser Baurenkrieg wirkte auch viel Gutes. Indessen scheint es, die Ritter des 46. Jahrhunderts hatten solchen nicht ganz ungerne gesehen, obgleich Schlösser dabei in Brand aufgingen, da mehrere Ritter die Ansührer machten, und in Klöstern was zu holen war. In diesen Beiten war der gespornte Stiefel Zeichen des Adels, die Bauren aber trugen nur Schuhe, (noch in meiner Jugendzeit sahe man Stiefel hochstens an Schulzen und fetten Wirthen) baher führten sie einen Schuh auf ihren Fahnen, und die Berbindung selbst hieß der Bundschuh!

Der Landfriede, das Kammergericht und der Gemeines Pfennig waren dem Abel lange ein Greuel, die Fürsten

perlangten fur ihre Leben - Ritterdienste, und bie Doctos ren und Schreiber verdrangten den Abel aus dem Rurftenrathe und den Gerichten, folglich waren hauptmannftellen bei ben Baurenhaufen gar nicht ubel, fie konnten weiter ffibren , und Cbelmann und Bauer, wenn es ging , fich wenigstens in Rlofterguter theilen, wozu es aber die Kurffen nicht kommen ließen. Die meiften ber fogenannten XII Baurenartifel waren den Rechten der Menschheit und bem 3mede bes Staats fo menig zuwider, baf fie jest Reber freisinnige eble Regent meift unterschreiben murbe. Enther fagte in feiner Friedensermabnung auf die XII Urs wifelt "Est find nicht Bauren, liebe Berren! Die fich miber Euch feten, Gott felbft fett fich miber Euch, beimzusuchen Eure Butbereien." -Sie find noch beute nicht fo recht erfullt diese XII Artifel Des 1/ten Sahrhunderte, das fie naturlich gang verkannte, baber bem armen Conrad fein anderer Rath blieb als - an rebelliren. War ce ja selbst noch so zu Ende bes 48ten Sahrhunderts! Deutschlands Geschichte barf befto Rolzer auf feine Stadter binbliden und ihre Bereine. Sie belebten gang Deutschland mit ungewohnter Thatigkeit. und beutsche Waaren und beutsche Runftsachen galten burch gang Europa fur die beften, wie jest englische Bagren, wenn folche gleich eigends "for the Continent" fabrigirt werden, folglich oft schlechter find, als deutsche. In allen Bandern batten die Deutschen Bagrenlager, Die Britten felbst fagten in einem neidischen Spruchworte: the German's wit is in his fingers, und die Stadter murben endlich folche Großbanfen, bag die Furften erschracken, und an die Moglichkeit bachten, baf ber Stadtebund am Ende ihre Regierung entbehrlich machen konnte. Go ents ftanden die Gegenbundniffe, von denen wir fprachen. R. Bengel g. B. hielt es mit ben Stadtern, auf bem Reichstage zu Eger aber (4389) erklarte er fie fur Frie bensitorer und Deichsfeinde. Sie waren aber nur Abelefeinde und mahre Patrioten, welche Rube im

Staate wollten. Rurfurft Friedrich I. von Brandenburg fonnte nicht Berr merden über die ibm zu machtigen milben Ritter p. Quibow, Rochow und die Banfe p. Dutte lig, ba manbte er fich an die Macht ber Stadter, und es ward Rube 1415. Rurnberg aber mußte noch im Sabre 1558 feine letten Placker binrichten, b. Grumbach und b. Saufen, Martnrer des Teufels und nicht Gottes. wie die Chronik fagt. Die Stadte verbanden fich fruber ale der Adel, bielten beffer jufammen, und ihre Bundniffe gingen auf die Erhaltung und Wiederherftellung ber offentlichen Sicherheit, im geraden Begenfat mit benen bes Abels! Non placuit eos, fagt Albert von Stade, principibus nec militibus, neque praedonibus, qui habebant semper manus pendulas ad rapinam, dicentes esse sordidum mercatores habere dominatum super Nobiles." Stadter maren beiebt von Gemeinfinn, wie Britten von ihrem public spirit, wahrend der Adel im besten Kalle bachte und handelte wie Landgraf Philipp der Großmuthige, der den Frankfurtern, nach Berftrenung des protestantischen Beeres, fagte: "Teder Ruche forge fur feinen Schmang!" Benn mabrer Adel auf Tugend beruhet, fo rubte im 43ten, 14ten und 45ten Jahrhundert der mahre Adel weit mehr auf ben Stadtern, als auf ben ebelgeftrengen Gefchlechtern. Stade ter erwarben ihre Reichthumer nicht durch Unterdruckung ber Freien, nicht durch Rrieg, Raub und Beute, fondern durch Sandel, Runftfleiß und Sparfamkeit. Alle fcbonen und nublichen Runfte und Gewerbe find Erfindungen der Stabte. Die Burger, weit entfernt, Andern bas Ihrige ju nehmen, widersetten fich, wenn es der Abel that, und ohne ihren Muth und ihre Beharrlichkeit hatte ber Ritter Sandel, Gewerbe, Biffenschaft und Runft, ja felbft ben Aderbau ju Grunde gerichtet. Mußten fich bie Stadter nicht fublen? Es gibt nur Gin Frankfurt, wenn gleich in Nordamerika noch brei Frankfurte liegen, und

C. J. Weber's fammtt. W. XIII.

Daher verarge man es keinem Frankfurter, wenn er das Wort Fremder ausspricht, wie der Britte sein Stranger! Eich fein a Borger! Abor Koolvog!

Stadter erbaueten Urmens, Rrankens und Baifenhaus fer fur Leute, Die ber Abel oft ju Armen, Rranfen und Baifen gemacht batte. Burger frochen nicht an ben Sofen ber Großen um Gold und Gnaben, benn ihr Fleiß und Mohlstand mar so groß, ale ihre Genugsamkeit, und fie fonnten der Sofe entbehren; der verarmte Ritter beneidete fie, und fie griffen ibm unter bie Urme, und gaben ibm Brod. Reicheftabter, uber die man in fpatern Zeiten erft gelacht bat, und nicht immer mit Unrecht, (benn fie bingen eigenfinnig an Kormen und Berkommen, Die langst zwecklos geworden waren, und die Rathsberren fuhren fort, Die veralteten Statutenbucher im Beutel mit aufe Rathhaus zu nehmen vor wie nach - baber Bodsbeuteleien - wie Mantel, Deruden und Sanswurftfragen) waren freiere Menfchen als ber Abel, ben fie gulett in Gold nahmen; fie ubten fich in ben Waffen, und ftanden bald auf gleicher Linie in den Runften bes Rrieges, ja ihre Ruftungen und Gefchute waren weit fostbarer und stattlicher. Unsere Augger, Belfer, Pirkheimer ac. murden fur Biffenschaft und Runft die Medizaer Deutschlands, und mit Begeis fterung ftritten oft biefe Stadter fur Freiheit und Baters land! Die Gitten bes Abels maren verdorben, wie in gus venals Rom; die Sitten der Stadter rein, schlicht und einfach:

Non capit has nugas humilis domus, Alea turpis, turpe et adulterium mediocribus, haec eadem illi omnia cum faciant, hilares nitidique vocantur!

Große Erinnerungen herrlicher Burgertugenden knupfen sich an die alten Stadtbanner, verewigt durch Sinnbilder. Jeder Burger hatte seine Rustung zur Vertheidigung seiner Stadt, zur Romfahrt und zum Reichsbienst aber zahlte er Soldner. Die Bluthenzeit unserer Reichsstädte ift mit

mabren Selbenthaten bezeichnet, und mit Dofern fur bas Sochfte und bas Gemeinwohl, Die fich fubn neben bie Thas ten ber Griechen und Romer fellen durfen. Leonidas mit feinen 300 Spartern zu Thermoppla, Quintus Cacilins mit feinen 400 Romern im erften punischen Rriege auf Sicilien, leben in ber Geschichte, fie farben freiwillig ben Schonen Tob fure Baterland, und diefen ftarben auch in ber Schlacht von Wimpfen 1622 bie 400 Pforgbeimer mit ihrem Burgermeifter Deimling! Diefe Burgere tugenden und Thaten ber Stadter liegen jum Theil begras ben in alten Stadt . Chronifen, Die man faum in bem Stadtchen felbst fennet, und verdienten überzugeben in Die Allgemeine Gefchichte bes Baterlands, als mabre Mufter gur Belebung bes Gemeinfinns, ber une Roth thut, und doch fehlet! Bo lebt ber beutsche Sismondi, ber une die Gefchichte ber beutschen Stadte des Mittelalters gibt?

there is not in the said of hitter to be not

Service of Control to the Control of the State

AND RESIDENCE AND REAL PROPERTY AND REAL PROPERT

1 ,

Die letzten deutschen Sehderitter und Raufbolde. Sickingen und Berlichingen.

In dem Scheidepunkt des Mittelalters von der neuern Zeit, erzogen im Geiste der alten Ritterwelt, kriegerisch, hart und rauh ledten die berühmten Männer, die wir als unsere letzten Ritter in diesem Werke nicht übergehen dürsen. Wer verzeihet nicht gerne, was er an ihnen tadeln muß, wenn er jene Zeiten und Umstände erwäget? Ihre Zeit war eine Epoche der Umwandlung der Dinge, so gut als die unsrige, und die alten freien Reichsritter konnten sich so wenig in den Landfrieden sinden, als manche ihrer Nachkömmlinge in die jezige Ordnung der Dinge! Es ist in vielsacher Beziehung ein Unglück, in solchen Perioden zu leben!

Frang Sidlingen fieht mit Recht obenan \*). Er wurde 1481 zu Sidlingen, unweit Bretten, geboren, und

<sup>\*)</sup> Kriege und Pfebschaften bes Sblen von Sidingen. Mannbeim 1787, aus einer gleichzeitigen Sanbschrift von Bürdtwein. Bellum Sickingianum, b. i. kurze Erzählung 20. Straßburg 1626. 4. Sistorischer Almanach für ben Abel von E. Lang. 1792. Franz v. Sidingen. Frankf. 1798. 8. Berbaltniß Franz von Sidingens zum beutschen Orden, und

muß in Wiffenschaften weniger vernachläßigt worden fenn, benn andere feiner Genoffen, weil er folche liebte, und Gelehrte, wie unfern Reuchlin, zu ichaten mußte. Er war auch eine Zeitlang Oberamtmann zu Rreugnach, in ber Dabe feiner Ebernburg, Scheint aber boch, im Geifte ber Ritterschaft, Gelbsthulfe beffer, wenigstens furger gefunden ju haben, ale ben langweiligen Rechteweg; bochftene gab er fich einem ehrlichen ritterburtigen Schiederichter bin, fatt den gelehrten romischen Doctoren, und fo bachte mit ibm die gange Abelswelt. Gidfingen bielt fich im Geifte ber Ritterzeit fur ben Berfechter jedes Bedrangten, und wo ein Schwächerer gegen einen Machtigern, ober noch beffer gegen Pfaffen und Stadter zu flagen batte, ftand Schwert und Lange zu Dienften, ob er gleich wegen feiner fleinen Rorpergeffalt nur bas Frangchen genannt wurde. Sein Motto: "haß allen geiftlichen und welts lichen Despoten" mar - Schon, wenn er nur feine Ritter nicht bavon ausgenommen batte!

Er scheint seinen ersten Feldzug mit R. Max I. nach Benedig gemacht zu haben, Max liebte ihn, und schlug ihn auch damals zum Ritter. Seine erste Fehde war 1515 gegen Worms, wobei ihm sein Schwager, Gog von Berslichingen, mit andern "guten Gefellen" 70 — 80 Pferde zusührte "uf eigene Kosten, Franz wollte uns Geld "geben, aber wir waren nit do bergestalt, sons "dern wollten ihm vergebens dienen." Schon! und

Sochmeister Albrecht von Boigt in ben Beiträgen zur Kunde Preußens. II. 5. n. 19. Franz von Sidingens Thaten, Plane, Freunde und Ausgang von Münch mit Kupfern und Urkunden. Stuttgart 1827. II. B. 8. Das Beste. Franz von Sickingen verdiente eher als Göp v. Berlichingen auf unsern Theatern zu glänzen, und die tragische Bühne, die das Gemüth erheben soll, erreicht diesen Zweck auch durch Darstellung noch unbenütter historischer Charaktere, wie Shakspeare und Schiller sie zu benühen wußten.

noch schöner von Sikingen war es, daß er die gefangenen Wormser "wohl mit Essen und Trinken versahe, die Gemeisnen zwar in Rübenkeller steckte, die vom Rathe aber in Thurm, und dann in Studen und etliche sogar an Tisch nahm." — Die Fehde war einträglich, und sein Vater Schweiker hatte sich schon einen Namen gemacht gegen die Eblner und "gut Glück gehabt," d. h. Beute davon getragen. Worms und das Kammergericht drangen auf Reichsacht, und als der Ritter auch noch Franksurter Kausmannsgüter wegnahm, so war das Geschrei so arg, daß K. Max I. wohl wieder ausgerusen haben mag: "Wiegehts zu! wenn ein Kausmann einen Pfeffersack verleurt, soll man das ganze Reich ausmahnen, gilts aber das Reich, so kann sie kein Mensch zusammenbringen!"

In der Tehde der Geroldseck mit Lothringen 1546 war Sidingen icon wieder dabei, jumal feine Chefrau, Ded. wig bon Florebeim, Die allein den Chernburger Bau bes forgte, und oft ben wilden Rittermuth gemildert haben mag, gestorben mar. Er brachte ein bedeutendes Deer von 6000 Aufganger und 800 Reiter leicht auf die Beine, befehligte 1200 Reiter und 10,000 Fußganger, und der Ders zog mußte fich fugen. Sodann ging es vor Meg, das einen feiner Freunde beleidigt hatte, und Det erfaufte ben Frieden, wie Lothringen, mit 30,000 Gulden. - Lauter wurden jest feine Feinde, Die Reichsacht 1517 erkannt, Sidingen aber ging ju feinem ritterlichen Raifer nach Infprud, und tam jurud - mit bem Character eines R. Sauptmanns und Rammerere nebft jahrlichem Gnadengehalt! Die Reichsacht murde aufgehoben, und Max zahlte ben Wormfern eine Entschädigung bon 40,000 Gulben, wenigstens - verfprach er die Summe. Glorreich hatte fich ber Ritter aus einem schlimmen Sandel gezogen, Die weggenommenen Parmefan-Rafe heiter mit den Seinis gen unter Sumpen aufgezehrt, aber Rube fannte er nicht, ob er gleich bes Zipperleins wegen fich in ber Ganfte

tragen laffen mußte. Schon 1518 befehdete er wieber Deffen, bas feine Cronberge beleidigt hatte, belagerte Darms ftadt, und ber Landgraf fugte fich. Sochmeifter Albrecht in feinen Bandeln mit Polen rechnete vorzuglich auf Die Bulfe der deutschen Ritterschaft und Sickingens, berftebt fich gegen Gold; unfer Frang versprach 4000 Reiter, jeden ju 10 Goldgulden des Monats. Der ritterliche Frang, Ronig von Frankreich, lud den berühmten Ritter nach Umboife, er fam mit zwolf Rittern, erhielt eine goldene Chrenkette von 3000 Thaler nebft Jahrgehalt, feine Ritter Retten von 500 bis 4000 Thaler, aber feiner ließ fich an Kranfreich fetten. Gidingen nahm fogar balb barauf ben Manlandern megen einer Schuldforderung Baaren binmeg. und auf die Bermendung des Ronigs gab er die Antwort d'un vrai Allemand: "In Rechtefachen fummere ich mich außer Deutschland um Diemand!" Bergog Ulrich von Burtemberg hatte Reutlingen überfallen, bas einen feiner Sager aufgeknupft batte, und zur Landstadt gemacht, woruber ber schwäbische Bund ju ben Baffen griff. Sidingen, Froneberg, Sutten zc. maren im Bundess beer, und hier schloffen fie auch ihren Freundschaftsbund. Suttens Gifer fur Wiffenschaften mochte fich bier bem Ritter mitgetheilt haben, benn er mußte ihm fein Buchlein de Aula übersetten . und baber ichutte er auch Reuchlins Saus zu Stuttgart, als bas Bundesbeer einzog. Er nahm fich Berlichingens an, bem die Beilbronner fein ritterliches Gefangnif gaben, fette ben Dominifanern zu Coln wegen Reuchlin schriftlich die Ropfe gurecht, und bie Carthaufer zu Schlettstadt, Die mit feines Suttens Bilb. niß schmutigen Unfug getrieben batten, mußten 2000 Golds gulben erlegen. Man errath bie Urt bes Unfuges aus bem Namen ber Sidingifchen Forberung - 2000 Gulben 21 . . . (Belb!

Der landfluchtige Sutten fand Schutz in Ebernberg, und Luther mag ba oft Gegenstand der Unterhaltung gewesen seyn. Sutten schrieb kraftig gegen bas Papstthum,

und Sidingen machte Bucer, ber aus bem Rlofter entsbrungen war, zu feinem Prediger in Landftuhl. Decolampabins und andere Verfolgte genoßen des Ritters Schut, und bei ber Borlefung von Luthers Schriften rief er: "Ber vermag bieß Gebaude zu gertrummern?" Er bot Lu= thern Buflucht an in feinen Burgen, und fie machten gu Landfiuhl allerlei Menderungen in der Deffe. fchafften bas Salve ab, und Kaften und andere Dinge; auch murben bofe Bucher (protestantische) gebruckt, zu welchen Sachen Frang zustimmte." Auch andere Ritter stimmten zu, denn am Wormfer Rathbaufe fand fich ein Zettel: "Wenn man Luther nicht Wort halt, fo werden fich 400 von Adel, die ob 8000 ju Rog und Rug vermogen, feiner annebe men, Bundfduh! Bundfduh! Bundfduh!" Gple vefter bon Schaunberg zu Munnerstadt schrieb 1520 an Luther, der nach Bohmen fluchten wollte: "Er und 400 vom frankifchen Abel murden ihn fchuten, und ehrlich uns terhalten, er folle bleiben." Spangenberg, ber diefes erzählt, setzte an den Rand: Novem ubi nunc?

Deutschland sahe leider! die schonen Hoffnungen nicht erfüllt, wozu es die in seinem Schoose gereiste kirchliche Reformation berechtigte, es war noch eine kräftige Zeit, der Berstand und das Gemuth von Millionen Deutscher aufgeregt; aber dem großen religiosen Resormator sehlte ein gleich großer und kräftiger politische militärischer Geistesbruder! Es war geschehen um Nationalseinheit, solglich auch um alle Nationalgröße, Macht und Ehre! Die Hoftwologen betrachteten Luthers begonnene Resormation als geschlossen, denn sie befanden sich ja ganz wohl dabei! Man könnte aber Deutschlands polnisches Schicksal dem großen Resormator eben so gut in die Schuhe schieden, als Gregor VII.

Sickingen zog mit Carls V. Heer 1521 nach ben Niederlanden und Frankreich, kam aber bald wieder zuruck, forderte eine engere Abels Werbruderung zu Landau zum

Beften ber Reformation, und magte bann feine große Rebbe gegen Trier. Der Rurfurft war fur Frankreich, batte fich auf dem Reichstage ftark gegen ben Ritter ausgesprochen, und Sidingen konnte einmal Pfaffenfurften und Monche, die den allzufrommen Rittern fo viele Guter abgeschwatt hatten, nicht leiden. Bor Trier erhielt er vom Reicheregimente einen Abmahnungebrief, und fagte bem Boten: "Das find alte Geigen! Befehle genug, und Diemand gehorcht!" Er legte G. Bendel und Die reiche Abtei G. Maximin in die Afche, und jog fich, als Seffen und Pfalg gur Sulfe eilten, nach feiner Cherns burg. Die Berbundeten ruckten vor Landftuhl und forderten ce auf. Er ließ ihnen aber fagen: "Sie hatten neues Gefchut, er neue Mauern, fie wollten eins mas gen." Sidingen argerte fich, daß man ihm nicht, nach Ritterfitte, zuvor abgefagt habe, und daber ließ er ins Lager miffen: "Er habe vor Trier mit Freuden fein Pulver verschoffen und feine Rugeln, aber mit Unluft abziehen muffen, er hoffe, es werde Ihrer Rurfurftlichen und Fürftlichen Gnaben nicht baß geben!"

Aber das Schicksal hatte es anders beschlossen, Sickingen wurde von einem Mauerstein hart verwundet, kein Erssatz ließ sich sehen, und so mußte er sich ergeben. Die drei Fürsten traten vor das Krankenbett im Gewölbe, in einem Felsen und seuchten Loche. Ehrerbietig empfing der Ritter den Pfalzgrafen, indem er sich aufrichtete, und sein rothes Barretlein zog. "Franz bleib liegen und sein rothes Barretlein zog. "Franz bleib liegen und seine auf," sagte der Pfalzgraf. Dem von Trier begegnete er nicht so, und auf dessen Dorwürfe sagte Franz: "Dab jetzt mit einem größern Herrn zu reden," und der hochherzige Pfalzgraf sagte dem geistlichen Hern zurnend: "Seht Ihr nicht, wie seine Sachen siehen?" und fragte den Kaplan: "Db Franz gebeichtet habe und versehen sen?" Die drei Fürsten gingen in ein anderes Gemach, wo die Gesangenen von Abel waren, und als der Kaplan

melbete, Sidingen fen verschieden, fo beteten fie, und gogen ab bor die Burgen Drachenfele, Sobenburg und Gbernburg, bie fie zerftorten. Tropig erwiederte ber hauptmann ber lettern Burg bem Berold: "Sier find feine Schurken, ben Wfalggrafen achten wir, den jungen Seffen wollen wir den Rrieg lebren, und ber Bischof bon Trier mag beimziehen, und feine Fladen weihen!" Der gange beutsche Abel bedauerte den Kall bes Tapfern, denn in ihm fabe er einen Brutus und Rechter fur alte ritterliche Borrechte und Freiheiten. Rach vielen Bitten und erft nach dem Tode ber alten Feinde bekamen Frangens Sinterbliebene einen Theil feiner Guter wieder. "Satte ber fubne Seld, fagt die Chronif, feine Mannbeit recht angelegt, hatte fich die gange Freunds Schaft eines Achilles und Weifen rubmen tonnen." Marschall de Fleuranges in seinen Memoires nennt unsern Sidingen: "Gentilhomme de bien petite race, mais gentil compagnon et le plus beau langageur!" Sickingen fchlaft zu Landftubl (zwischen Lautern und Zweibrucken), und lebt noch beute im Undenfen ber Heberrheiner. Drobet ein Rrieg, fo bort ber gandmann raube Rriegemufit in der Burgruine, lachelt der Friede wieder, fo entzuden fein Dhr bie fanftefte Flotentone!

Eine der schönsten Arbeiten A. Durers ist sein sogenannter Todesritter. Ein ernster deutscher Ritter in
voller Rustung und mit offenem Bister, reitet, begleitet
von seinen Hunden, im Schritt auf einem stolzen Hengste
durch ein Thal, wo seltsam verzerrte Baumwurzeln wie Teufelslarven ihn angrinzen, Schlangen kriechen auf seinem Pfade, der Tod reitet neben ihm auf einem durren Klepper, und ein Teufel streckt ruckwärts nach ihm seine Krallen. Der Ritter achtet nichts, was neben und hinter ihm vorgeht — Borwärts! Unverzagt! Dieser ernste großblickende Ritter Durers ist — Sickingen.

Curtius sprengte in voller Ruftung binab in den Absgrund gur Ehre der romischen Baffen und Tapferkeit, wie

Decius in das heer ber Lateiner zum Guhnopfer ben Gottern (Devotio); sie sind die Todesritter der Alten, Sickingen der des Mittelalters, und wir haben Todesritter in
Sudamerika. Die indianischen Christen, wenn sie nicht
weiter als 20 Stunden zu ihrem Pfarrer, haben, bringen
ihre Todten, aufrecht auf das Pferd gebunden,
nach ihrer Ruhestätte, und der Todte galoppiret so gut als
die Lebendigen zum Grabe. Der Tod ist der ächte Ritter
von der traurigen Gestalt, der ächte Ritter bes heiligen
Grabes, er hat alle Drachen des Lebens überwunden, sein
Leib erobert das heilige Grab, während sein Geist einziehet
in das himmlische Zerusalem!

Sidingens Zeitgenoffe mar Got von Berlichingen mit der Gifenhand, geboren in demfelben Sabre (1481) Bu Jagsthaufen \*). Diefer gefiel fich noch weit mehr in urvaterlicher Bildheit und Sehden, ftand aber jenem weit nach an Gaben, Thaten und Ginfluff. Die Schule gu Niedernhall, wohin ihn im neunten Jahre ein alter Anappe begleitete, verließ er ichon im erften Jahre, und ging lieber an den Ansbacher Sof, wo er einen Better batte. Diefer nahm ihn mit fich auf den Wormser Reichstag 1495, wo ber Landfriede gemacht murbe, aber Got fcheint noch jung gemefen zu fenn, um bier zu lernen, bag Ordnung und Gefet beffer und nothiger fen, als migverftandene Ritterfreiheit; er that fpaterbin gerade bas Gegentheil. Dem Bubenzuchtmeifter am Unebacher Sofe mag er manchen Seufzer ausgepreßt haben, indeffen handelte er fo unrecht nicht, ale er ben Polaten, ber wegen feines gerfiorten,

<sup>\*)</sup> Lebensbeschreibung herrn Göpens von Berlichingen von ihm selbst. Nürnberg, 1751. 8. II. Ausg. 4775. Briefe und Urkunden aus dem heilbronner Archiv. Fürth, 4792. 8. historischer Almanach für den Abel von E. Lang für die Jahre 1793 u. 94 mit Kupfern. Das Beste. Eb. v. Meckel, die eiserne hand des Ritters Göp von Berlichingen nebst Denkschift. Berlin, 4822. Fol. mit Kupfern.

schönen Lockenbaues bas Messer nach ihm zuckte, gehörig durchfuchtelte, und bann sich ruhig der Strafe des gestörten Burgfriedens unterwarf.

Seinen ersten Zug that er mit R. Max gegen Franksreich und die Schweiz. Das heer stand in Schlachtordsnung, Max "in einem alten grunen Röcklein, grunen Stußskapplein und großen grunen hut darüber," ritt die Fronte herauf, und Gog, der auf seinem helm große weise und schwarze Federn führte, und einen großen langen Spieß mit einer großen Fahne, auch schwarz und weiß (die Farsben von Zollern) siel dem Kaiser auf. "Wem stehst du zu?" dem Markgrasen Friedrich. "Nun! du hast einen langen Spieß mit langer Fahne, reite dort zu jenem Haussen, bis daß des Reichs Fahnen aus Costanz kommen." Diese kaiserlichen Worte schlug Gog hoch an, und bewegte sie wie Maria in seinem herzen! Aber aus der Schlacht wurde nichts, und das Heer zog sich unter Costanz Mauern.

Nach seines Daters Tod verließ Got ben Sof, und nun beginnen feine Tehben auf eigene Fauft. Sans von Maffenbach, genannt Thalaker, fprach ihn um einen Reiterdienst an gegen Burtemberg; fie hatten gufammen feche Reiter, und damit befehdeten fie den machtigen Gegner, b. h. fie raubten, plunderten und ichleppten benachbarte Bauern nach ihren Burgen. Dheim von Thungen ftellte bem angehenden Raufbolde das Bedenkliche folcher Thaten por, Got trat wieder in Unspacher Dienfte, und Gerr und Diener zogen gegen bie Nurnberger. Es gab einen beißen Rampf, und ber Unfuhrer von Abeberg fagte: "Wir hatten willige Leute, aber fo fenn 3mei Berlinger bo gewefft, bo hab ich nit zwei williger gesehen," wobei Got bemerkt: "Das ift mein und meines Bruders fel. Befolbung geweßt, war une aber lieber, bann hatt' une ber Markgraf 2000 Gulden geschenkt, wie wol wir wahrlich arme Gefellen waren!"

Aber schon 1503 finden wir Got wieder mit feinem

Thalaker über neuen Plackereien. Er besaß Dörfer und Schlösser, war geliebt von den Seinen, und seinen Kriegsdurst konnte er löschen auf dem Felde der Ehre im Dienste
großer Fürsten; aber er verabscheuete den Dienst, als unverträglich mit seinen reichsfreiherrlichen Ideen, und Kolben und Faustrecht, wochenlanges Aussauren in Wäldern
bei Kase und Brod, unter Gesahren aller Art, und Beute
waren ihm lieber. Den Landfrieden betrachtete er mit seinen Rittergenossen als ein verhaßtes Mittel der Fürsten,
den niedern Abel um seine Freiheit zu bringen, und ewiger Landfriede schien ihm noch als Mann und Greis lächerlicher als S. Pierres ewiger Friede!

Jum zweitenmal gelang es dem wackern Dheim von Thungen, den jungen Mann für eine bessere Sache zu geswinnen, er schickte ihn 1504 in den baierischen Krieg, und da verlor Götz vor Landshut durch einen Schuß aus einer Nürnberger Feldschlange seine rechte Hand! Lieber hatte er einen Fuß, ja das Leben selbst verloren, vergedens suchte ihn sein Freund, Christoph von Giech, zu tiesten, endlich erinnerte er sich schlassos auf seinem Schmerzenslager von einem hohenlohischen Reiter gehört zu haben, der troß seiner verlornen Hand den Krieg mitgemacht habe, schickte nach einem Wassenschmid, der ihm eine Hand von Eisen machte, und damit zog er froh nach Hause.

Diese interessante und kunstreiche Eisenhand ist ganz hohl, und kleiner als die gewöhnlichen Panzerhandschuhe; jedes Fingergelenk hat seine Feder, und knacket wie der Hahn einer Pistole, ein wahres Meisterstück alter Kunst. Es gibt noch eine zweite Eisenhand, schlechter gearbeitet, und mit Fleischfarbe bemalet, vielleicht der erste Versuch des Landshuter Meisters, die vermuthlich Gotz zu Hause trug — eine Negligé-Hand. Jene aber, sonst zu Wien, ist jetzt wieder zu Jagsthausen, im Besitze eines seiner Machkommlinge, bieder wie Gotz, bei welchem unser Held, ohne Jagsthausen zu verlassen, weit mehr lernen konnte, als zu Niederwhall, selbst die schönsten lateinischen

Herameter. Bei der Eisenhand befindet sich ein soges nanntes Stamms oder Erinnerungsbuch der ehemaligen Besitzerin, und das Schonste, was ich darinnen fand, schrieb Prandstetter:

Rube! eiferne Sand! ee rub' jebe eiferne Sand, wie bu!

Aber was follte Got mit der Gifenhand zu Nagfthaus fen? Er heirathete zwar, aber was waren die Rofenfeffeln ber ichuchternen Sausfrau dem rauhen Cheherrn mit ber eifernen Sand? Gin fchlimmer Gefelle zu Rothenburg, genannt Meuterer, ber bald barauf enthauptet murbe, warb unfern Got 1506; fodann ging es mit einem bon Balbach gegen Leuchtenberg, wo Got zwar gefangen, aber bald wieder losgegeben murde ohne Lofegeld und Urphede, um mit Gelbig, dem Ritter mit Ginem Fuße, auf einen Rang auszuziehen, der aber miflang. Codann befehdete er die Colner, ben Bischof von Bamberg, Sanau, die Sutten und die Baldftromer. Bei des Pfalggrafen Beis lager zu Beidelberg bot der Bifchof von Bamberg ibm nebft andern Unbekannten die Sand, und wurde gornig, ale er borte, wem er fie geboten habe. "Ihr habt mich nit gefannt, fagte Got, da habt 3hr die Sand wie der!" Die Umstehenden lachten, "da lief das Manne lein hinmeg, und ward roth wie ein Rrebe, fo gornia mar es!"

Im Jahr 1512 sehen wir unsern Goth schon wieder in neuer Fehde mit Nurnberg, das stolz die vorgeschlagnen Schiedsrichter verschmahet hatte. Er legte also die Kaufsleute gefangen, erbeutete ihre Waaren, und verbrannte, was er nicht fortbringen konnte, forderte Brandschatzung und Rosegeld. Da erhob sich das Geschrei die zum Kaiserthron über den Landfriedensstörer. — "Pfassen und Monche erslaubten mich, sagt der Ritter, den Bogeln in den Lüsten, die sollten mich fressen, und schosen mit dem schwarzen Lichte nach mir." (Bei der Excommunication pflegte man eine schwarze Kerze zu schleudern, wie nach Ablesung der

Bulle in coena Domini.) Kaifer Mar I. rief: "Heiliger Gott! was ifts? wenn der Berlinger erst zwei Hand hatt' und der Selbiz zwei Füß, wie follt es dann thun?" Wobei Got ausruft: "Diefe Rede kaiferl. Majestät gefiel mir fo wohl, daß es mir im herze Freude machte!"

Das Reich fprach die Ucht und erkannte Commiffion. mas bem Ritter "mehr benn 200,000 Gulben Schaben brachte, die er von Murnberg wollt hinmeg= gebracht haben, und all ihr Rriegevolf, und ben Burgermeifter felbft mit der großen goldes nen Rette am Sale, mit Gotteshulfe." Dafur machte er fich aber ben Gpaß, und warf im Speffart feche Rurnberger nieder, ftellte fich, ale ob er allen Ropfe und Sande abhauen wolle, ließ fie niederknieen, die Bande auf ben Stock legen, und bann gab er jedem einen Eritt auf ben hintern und eine Ohrfeige. Dies war schlimmer als bas jugum ignominiosum ber alten Romer, und wenn ber Ritter vollende die Ohrfeigen mit der Gifenhand austheilte. ber Gpaß auf jeden Kall ftarker als ber, ben fich auf bem Sunderuden - Schinderhannes mit ben Juden machte! Im Sabr 4545 hatten Mainger Bauren gu Buchen ein Berlingisches Fruchtfeld abgeweibet, und Got, ben man mit feiner Entschädigungeflage ftolz abwies: "er habe feine Murnberger vor fich," fandte Maing einen Abfagebrief, griff rafch mit 450 Reitern bei Ufchaffenburg an. haschte einige Raufleute, und jog ab mit einer Beute von 8000 Gulben. Er verheerte noch mehrere Dorfer mit Reuer und Schwert, und hatte gute Luft, feche Mainzer Doms berren mit 34,000 Gulden bei Umoneburg in Empfang gu nehmen, wenn feine Knechte ben Sandel nicht verdorben hatten. Dafur machte er bei Saina einen Grafen Balbed gefangen, ber fich mit 8000 Dukaten lofen mußte. Maing rief Raifer und Reich oder ben schwäbischen Bund an, aber vergebens, und mußte fich vergleichen. In biefer Mainger Febbe war es, wo Got unter Krautheim fengte und brennte, der Beamte vom Schlosse herab, und der Nitter von unten hinauf schrie: "Er soll ihn hinten lecken." Gothe machte von diesen ritterlichen Worten aft hetischen Gesbrauch, folglich glaube ich auch historischen davon maschen zu durfen.

Sobt hatte nun mit Gottes Hulfe Geld genug, bas Schloß Hornberg zu kaufen, wo er seine Wohnung nahm, seinem Schwager Sickingen Hulfe nach Worms führte, und dann fur Pfalz gegen den schlimmen Schott von Schottenstein auszog, der bald darauf zu Cadolzburg entshauptet wurde. Bei diesem Juge wollte man ihm auf der Heidelberger Kanzlei Verhaltungsbefehle zustellen, Gog aber gab sie zuruck: "Nach eurem Zettel kann ich nicht reiten, muß selbst die Augen aufthun, und sehen, was ich zu schaffen habe." — Hätte der alte R. R. Hoffriegerath zu Wien diese Worte zu Herzen genommen, wie ganz anders sähe es aus in der Geschichte!

Got wurde darauf ale Lebenmann, bem die Burg Mofmuhl anvertraut war, in die Bandel Bergog Ulriche von Burtemberg verwickelt, und bom Bundesheer dafelbft belagert. Mangel an Allem nothigte ihn gu capituliren, man führte aber ihn bennoch gefangen nach Beilbronn, und legte ihm eine harte Urphede por in ber Berberge, beren Beschworung er verweigerte, und nun follte er in ben Thurm. Da rif er einem Rebenftehenden ben Degen aus ber Scheide, und rief: "Ber fein ungerifcher Dchs ift, fomme mir nicht zu nahe!" Im erften Schrecken båtte er fich wohl eigenmächtig frei machen tonnen, aber man verficherte ibn, daß er blos auf das Rathhaus gebracht werden follte, fie brachten ihn aber in Thurm. (Die bofs lichen Seilbronner thaten es wegen ber gefährlichen Rachs barfchaft und Bermandtichaft nur ungerne, aber ber ichmas bifche Bund wollte es.) Got ließ feine Gattin wiffen, daß fie hinaufreiten follte zu Sidingen und Fronsberg ins Lager, die fich als Redliche von Adel und Sauptleute mobil tu balten miffen murben, und irrte fich auch nicht. Die

madern Ritter balfen ihm aus bem Thurm in bie Bers berge, mo fie ritterlich zechten, Got aber bie Beche bezahlen mußte, die er "eine gefährliche Rechnung" nennt. nebit 2000 fl. Binnen brei Sabren batte er nicht mehr benn 300 fl. verzehrt, und fand übertrieben, daß der Wirth fur 3/4 Sabre, wo feine Sausfrau mit ibm gemefen und Bochen gehalten hatte, 350 fl. anfette. Gob bevonirte 552 fl. baar, ba ber Wirth einen Rapitalbrief von 4000 fl. anzunehmen fich - weigerte.

Raum hatte Gog zwei Sahrchen Rube genoffen, fo tobte der Baurenfrieg, tobte in Schonthal und um feine Guter, und ba er als Bolksfreund bekannt mar, fo boffte man viel bon feiner Berwendung. Got ritt nach Schonthal, und fand mehr ale Gebor. Die Bauren vers langten ibn jum Unfuhrer, und ba ibn felbft ber Abel und Die Freunde baten, Die Stelle angunehmen, fo nahm er fie fur einen Monat an, hielt ftrenge uber Bucht, verbot Mord. Raub und Brand, und ftrafte mit Ernft. Rein Bunder! wenn er bald verdächtig murbe, an Entweichung bachte, und auch bem tobenden Saufen glucklich entwischte unweit Abolgfurt.

Gos miderspricht ber Behauptung ber Umorbacher Monche, daß er viel Gilber und Relche mitgenoms men; ber Unnalift ber Pralatur, Gropp, aber ergablt S. 22 ausbrudlich, daß Got den Abt, ber einen filbernen Relch gurudbehalten, auf die Bruft geftoffen, und gefagt habe: "Lieber Abt! Ihr habt lange genng ans filbernen Bechern getrunken, trinkt einmal aus ben Rraugen" (Birtheimer? oder von Rreigen?) und ba ber Abt ben Relch auslieferte, und zu ben 16 Relchen, aus benen fie macker zechten, noch brei verftecte beis Schaffte, fo wurde er zur Tafel gezogen. Gog troftete ben laut Auffeufzenden: "Lieber Abt! fend mobigemuth, ich bin breimal verdorben geweßt, und bennoch da, ihr fende nur ungewohnt." Go legte Brennus, ber Anführer ber Gallier, welche Staliens feurige Weine

C. J. Weber's fammtl. W. XIII.

über die Appenninen lockten, wie die Theologen-Beine die Ritter in die Rlofterkeller, ju ben Brandschatzungegelbern Rome, ale bie Romer flagten, baf nicht ehrlich gewogen werde, noch fein Schwert und Waffengehange und fprach bobnlachelnd: "Vae victis!" Camillus aber fam über ibn wie ein Deus ex machina, bem armen Abt aber verhalf fein Beiliger wieder zu feinen Relchen, ihm blieben nichts, als - leere Raffer!

Got ftellte fich bem Bundestag ju Augeburg, trot ber Warnung bes Grafen von Berthheim, im Gefühle feiner Unschuld, murde aber eingekerkert, und follte mit bem Les ben buffen. Zwei Sahre faß er, und feine Leiden verfußte ber Umgang mit bem Stadthauptmann Wolf von Freiberg. Endlich entließ man ihn mit dem Schwur, daß er Sornberg niemals verlaffen, nie mehr ein Pferd besteigen, feine Nacht außer ber Burg zubringen und an Diemand fich rachen wolle, felbst oder durch Freunde, im entgegengefetten Ralle aber 25,000 Goldgulden erlegen folle. Got fcmur, und lebte in ruhiger Ginsamkeit fich, den Seinigen und ber Jagd, bis ibn Carl V. feines Schwurs entband, wofur er 100 Reiter gegen die Turfen fubren follte (1541). Der graue Ritter fam bis Bien, wo er von der verlorenen Schlacht borte, ohne Lorbeeren beimfehrte und gegen Frang I. jog. Aber auch ba fam er nur bis Chateau Thierry, ba ber Friede von Crespy 4544 die Fehde endete. Dun bing Gob fur immer bie Baffen an die Band, bictirte feine Lebensgeschichte, und legte fein graues Saupt nieder 4562, alt 81 Jahre!

Got verdankt feinen Ruf weniger feinen Thaten, als feiner Gelbstbiographie, und auch diefer weniger als Gb= thens Schauspiel. Bas mare hefter und Achilles ohne homer, ohne Spielkarten und ohne hundenamen, die Melac und Trenf verewigen, wie Davouft und Bandame? Got war in ber Ritterwelt nach bem Landfrieden ungefahr bas, was in ber Studentenwelt meiner Beit ein alter Jes naischer oder Sallischer Renommist in Leipzig oder Gottin-

Gib war nicht mit feiner Zeit fortgegangen, und gen. baber fonnte er fich in die neuen Ideen fo menia finden. als viele unferer beutigen Mediatifirten fammt ihren Rathen, obgleich felbit die Juden aufgebort haben, auf ben Deffias zu marten. Seine altvaterifchen Rebben und Sandel find feine Großthaten, und felbft feine Gelbftbios graphie, fur die wir bem roben, mobimeinenden Gelbfibelfer Dank fchulben, weil er fich und ben Geift feiner Abelsund Ritterwelt fo naiv Schilbert, mar nur wenig gefannt, bis Gothes Schauspiel (1773) fie und den Selden wieder ins Leben rief. Reifende fingen jest an, Jagfthaufen und Gobens Grab zu Schonthal zu befuchen, wo berfelbe im Erbbegrabnif feiner Bater, neben 17 Rittern feines Gefcblechte rubet, und martialifch genug vor bem Rreuze fnieet: ja Robebue befuchte fogar ben Gefangnifthurm ju Seils bronn, wunderte fich, daß nicht jedes Rind biefen Thurm fenne, und noch mehr, daß ber Rerfer noch gebraucht, und nicht als intereffantes Denkmal bes Mittelaltere gebeiliget fen! Robebue, ber ben gangen beutschen Ritterorden in Vreußen mit den fcmarzeften Karben befudeln fonnte!! So find Dichter !!

Berzeihlicher ist es, wenn in den weiland Ritterkreisen und zu Jagsthausen unser Gog, dessen altritterliche Biederkeit alle Achtung verdient, (Berlich hieß auch im Altdeutschen offen, manifeste) für einen großen Mann gilt, für l'Idole de Berlichingen, wie Thiebaud das Wort Gog übersetzte in seinen Souvenirs, bei deren Recension sich jedoch Joh. v. Müller so sehr an den Manen des ehrlichen Sprachmeisters versündigte, als dieser an den Manen des großen Friedrichs! Es pslegt dies noch an ganz andern Orten der Fall zu seyn, und man kann nicht immer darau denken, daß Jagsthausen, die Ritterkreise, und der Gedurtssoder Ausenthaltsort des großen Mannes — nicht die Welt sind. Wer auf recht leichte Manier für einen großen Mann gelten will, muß durchaus in ein kleines Oert chen ziehen!

## XII.

Die Fortsetzung. Georg Truchsess und Grumbach. Andenken an Brini und Scanderbeg.

Weit merkwurdiger und ausgezeichneter als Got, im Rrieg und Frieden, vorzüglich aber im Baurenfriege, ift Georg III. Truchfeß Waldburg, bon bem aber fein Gothe, fondern nur Pappenheims Chronif ber Truchfeffe fpricht. Er balf ale Diener S. Ulriche mit 100 Pferben, 600 Ruffnechten, gutem Geschutz, und 6000 fl. baar gegen ben armen Conrad, fo wie dem R. Max I. gegen Benedig mit 200 Pferden. Gin gemiffer v. Absberg erschlug feinen Schwager, Grafen Joachim v. Dettingen (1520), und Georg zog gegen bie Thater, fette ben schmabischen Bund in Bewegung, und fo brachen fie gegen 20 Raubburgen! Die Fehde bauerte lange, und ba viele Raubritter verbunden waren, fo bestand das Bundesheer gegen fie aus 1552 Pferden, 10,500 Aufvolkern nebft 40 Saken und 2 Morfern. Truchfeg hatte ben großten Jammer babei, benn ein Rofenberg, beffen Burg Boxberg er gerftort hatte, stabl ihm aus Rache feinen altesten Sohn zu Dole in Burgund, und der arme Bater erfuhr nie etwas von deffen Schickfalen!

Truchfeß fpielte eine große Rolle auf Reichstagen, und beim Reichsregiment, war Statthalter von Baiern

und Burtemberg, und endlich Feldhauptmann bes fchma bifchen Bundes. Er fchlug die Bauren bei Laibheim und auf bem Ried, und noch mehr wirfte er durch gutliche Unterbandlung und fluges Benehmen. Er fchlug fie bei Boblingen, und fing ba ben Pfeiffer, ber gu Beineberg, wo fie ben Abel burch die Spiefe jagten, feinem ebemaligen Brodberrn, bem Grafen v. Belfenftein, mit beffen Sut auf bem Ropf, gefagt hatte: "Ich habe Euch oft gur Tafel gepfiffen, nun willich Euch gu einem andern Tange pfeiffen." Da famen bie Grafen von Sobenlobe noch beffer ab, wenn fie auch gleich bei Beschworung der Artifel ihre Sandichuhe ausziehen mußten; und die Bauren die ihrigen anbehiels ten, und ber Rellner Sizinger, ber gefpießt werden follte, wenn er nicht Braten effe (es war vor Oftern) af Braten, und burfte nach Saus! Truchfeg ließ biefen fansculottischen Pfeiffer mit einer langen Rette an einen Baum fcliegen, bann Solz um ben Baum legen und angunden, und ber Pfeiffer fprang balbgebraten wohl 1/4 Stunde im Feuer herum! Truchfeg ver. folgte die Bauren bis nach Konigehofen, wo ein Saufen von 10,000 Mann fand mit 42 Canonen, er schlug bereit 6000, und einem andern um Burgburg bergiebenden Saus fen ging es nicht beffer. Muf dem Bundestag gu Mord. lingen forderte er ben 40. Theil ber Brandschatzung, bes gnugte fich aber mit 5000 Gulben, und bon Carl V. erhielt er die herrschaft Beil. Georg vergrößerte fein Landchen bedeutend, und farb 1534 gu Stuttgart. Sein Name war fo furchtbar unter bem Bolfe, daß man ibn nur den Bauren = Gorgen nannte, und fpruchwortlich ju fagen pflegte: "Ich will bir ben Berrn Gorgen fingen!" in a man and a grant of the up

Bilhelm v. Grumbach ") aus einem altfrantifchen

to the second of the second of

<sup>\*)</sup> Wilhelm von Grumbach, Landfriedensftorer, Fürstenmörber und Aechter. Leipzig, 1795. 8. Pable Derba. 5. u. 4. St.

Befchlechte, Erbichenken und Lebnmanner bes Sochftifts Burgburg, beren Stammfitz unweit Arnftein lag, mag fur ben allerletten Rebberitter gelten, ber am ungludlichften endete; voll Talente und unbeffegtem Rittermuthe, ber ibn auch auf bem Blutgerufte nicht verlief. Ginft die rechte Sand des Kurfibischofe von Burgburg, Conrade von Bibra, mit bem er und fein fconce Beib machten. was fie wollten, konnte ce ihm nicht an beimlichen Reinben feblen. Der Bifchof ftarb, und bas Legat von 8000 fl., bas er Grumbachs Frau hinterließ, mar die erfte Urfache alles Unglude des Rittere und feiner gangen Familie, Melchior v. Bobel folgte im Furftbifthum, fahe aber gerne mit eigenen Augen, und entließ Grumbach, auf ben er einen Babn batte. . . Rubig fcbien ber Dann fein Schicks fal bingunchmen, bloß die Ausgahlung jenes Legats fors berte er, und Bobel verlangte fpottifch: "baff feine Kran bie dem Bischof Conrad geleisteten Dienste benennen folle." Diefen Spott vergaß Grumbach schwerer, als die Entlassung von feiner Geheimerathe und hofmarichalls:Stelle!

Rache fochte in feiner Bruft. Er ging an ben Sof Albrechts von Brandenburg, wo er erzogen war, und war willkommen. Albrecht mar ber größte Pfaffenfeind, nas mentlich ber Bifchofe von Burgburg und Bamberg, benen er in gedruckten Deductionen erflarte: "daß ein Pfaffe mit Baffen nicht regular fen, und ber himmel gewiß nicht einfalle, wenn fie weniger Pferde, Sunde und Dads chen halten fonnten," worauf von Seite Bamberge erwiedert wurde: "daß Mofes und Elias auch mehrere todtgefchlagen, und doch regulares gemefen fenen!" Grumbach mußte fich bald unentbehrlich zu machen, und Gelegenheit, fich an Bobel zu reiben, fuhrte ber Schmalfaldische Rrieg berbei. Man fabe fich genothigt, ben Beleidigten burch Gefchenke und Berheißungen zu einem Bergleiche zu bringen, ben aber ber Bischof wieder bom Raifer fur nichtig erklaren ließ. Sart buften nun die ftiftischen Lande unter Albrechts

Rriegsschaaren, wenn auch gleich ber bei Schwarzach geschlagene Fürst geächtet sein Leben zu Pforzheim endigte. Grumbach verlor Alles, verzweifelnd sandte er einige seiner Gesellen (4558), die den Bischof, als er über die Mainbrücke nach seiner Marienburg ritt — meuchelmordeten!

Allgemein nannte das Gerücht Grumbach als Ansftifter der Unthat, und nach zwei Jahren entdeckte man auch den Anführer der Banditen, Kräzer in Lothringen, der sich aber unterwegs erhenkte. Man entdeckte noch mehrere Spuren, die Tortur, that das Jhrige, man legte die Ausstagen Grumbach vor, aber er behauptete bis an sein Ende seine Unschuld, daher noch jetzt diese Begebenz heit in historischer Dunkelheit liegt. Der Ritter galt ins bessen sie in bessen sie den eigentlichen Mörder, und alle Hoffnungen, wieder in Besiz seiner Güter zu kommen, die ihm das Kammergericht zusprach, verloren sich abermals. Diese Güter mussen nicht unbedeutend gewesen senn, wenn ein altes frankliches Adels Sprüchwort nicht trüget:

Seinsbeimer bie alteften, Ginbeimer bie ftölzeften, Grumbacher bie weichsten (mollissimi), Secendörfer die meiften!

Grumbach schwur, "daß die Pfaffen seine Guter nicht umsonst verprassen sollten," und verband sich mit denen von Mandelslohe, Stein, Rosenberg, Zedwitz zc., Feinde des Stifts, immer enger. Sie warben Soldaten, worüber man zu Burzburg lachte, aber plötzlich standen sie mit 800 Reutern und 500 Mann zu Fuß innerhalb der Mandern der Stadt! Der Fürst flüchtete nach Mergentheim, und ohne den Domherrn Andreas von Thungen wäre vielleicht die Stadt im Rauch aufgegangen. Er brachte einen Vergleich mit Grumbach zu Stande, der weiter nichts verlangte, als seine Guter und Entschädigung, aber auch dieser Vergleich wurde wieder umgestoßen! Grumbach

hatte mit 10,000 Thir. auf Abschlag Stadt und Hochstift verlaffen.

Neuerdings geächtet und hoffnungslos warf sich Grumbach mit seinen Freunden in die Arme Johann Fried. H. v. Gotha, eines schwachen Fürsten, dem er glauben machte, daß er ihm die Aurwürde wieder versschaffen könne, der Adel würde auf seine Seite treten, und selbst die R. Elisabeth sich mit ihm vermählen, und englische Truppen senden; ja, er ließ ihn sogar die Kaiserstrone im Hintergrunde erblicken! Grumbach hatte einen so anschlägigen Kopf, daß auch der Plan die Fürstensstühle Deutschlands zu sürzen, und eine abeliche Respublik sein Polen aus Deutschland zu machen), darauf zu gründen, ihm gar wohl zuzutrauen ist. Diese Idee scheint im 16. Jahrhundert in vielen Mitterköpsen, glühend voll Hasses gegen die sie beschränkende Fürsten, gespuckt zu haben!

Johann maffnete, befestigte Grimmenftein, verfahe es mit allen Vorrathen, febrie fich an feine Abmahnungen. und so murbe bann 1566 die Acht erkannt gegen ben schwachglaubigen Fursten, den Grumbach Rurhut, Krone, Scepter, und Alles, mas er wollte, in Ernftall batte feben laffen. Kurfurft August ruckte mit einer Executionsa Armee von 50,000 Mann por Gotha, Die Burger felbft zwangen ihren Herzog zur Kapitulation, fchleppten ben franken Grumbach und bie Rathe vom Schloß auf bas Rathhaus, und ber Gothaische Rrieg mar gu Ende, Grims menftein wurde geschleift, ber Bergog gefangen nach Bien geführt, (er lebte noch 28 Jahre im Gefangnif ju Deus fadt im Umgange feiner Gemablin) Grumbach aber als Landfriedensbrecher, Fürftenmorder, treulofer Bafall und Bauberer (man beschuldigte ihn felbst eines Mord-Unschlags auf ben Kurfurften August) bor Gericht gestellt.

Folter, er lächelte, und verfprach Alles zu gestehen, was man wolle. Er lächelte, als man ben Stab uber ihn

brach, und bas schreckliche Urtheil verkundigte, bag ihm fein Berg lebendig aus bem Leibe geriffen, und er fobann geviertheilet und aufe Rad geflochten werben folle, und eben fo rubia betrat er auch bas Blutgerufte 1567. Er leate fich fo gelaffen auf bas Brett, als wie auf fein Bette, fagte lachelnd bem Nachrichter: "Du fcbindeft einen alten burren Gener!" und farb unter ber fcbredlichften Marter ohne einen Laut bon fich zu geben. Rangler Burt, der auch geviertheilt wurde, benahm fich wie ein Beib, und auch die andern, die theils gehangen, theils enthauptet murben. Mit ihnen farb auch Grumbachs Bedienter Taufendichon, genannt ber Engelfeber, benn er batte fete Umgang mit Beiftern, Die ibm als Rinder erschienen, in aschfarbigen Rleidchen, schwarzen Butchen und mit weißen Stabchen, womit fie ihm die Schate zeigten. Der Benfer fcblug bem grauen Ritter fein Berg um ben Ropf mit ben Worten: "Siebe Grums bach dein falfches Berg! Aber die nachwelt urtheis let milber. Der Mann handelte im Geifte feiner Beit, und man hatte ihn wahrlich schwer mißhandelt!

Es fen mir erlaubt, am Schluffe ber deutschen Rits terwelt meinen letten Rittern noch zwei ausländische Selden, Zeitgenoffen berfelben, beizufugen, beren Undenken ich nirgendemo schicklicher zu erneuern mußte, und beren Waffenthaten fie murbig machen, unter ben Rittern gu glangen - Brini und Scanberbeg. Brini batte schon ale Jungling bei Wiene Belagerung von Carl V. bie Rittermurde, Streitrog und goldene Rette erhalten, und als Mann mahrte er Sigeth gegen Soliman wie Leonidas die Thermopplen gegen Zerres. Mit 65,000 Mann ruckte der Turke 1566 vor Sigeth, lange fchlug Brini die furchterlichften Sturme ab, Alles um ibn ber ffurzte und brannte, die fuhnften Rampfer waren gefallen, Berge von turkischen Leichen lagen um die Beffe, die Luft verpeftend, nur im Innern ber Burg hielt fich noch Brini mit einer Sandvoll Tapfern, aber es feblte an Lebensmitteln! Brini

legte fein fconftes Rleid an, feinen Reiherbufch zierte fein Schönster Diamant, in seine Tafche ftecte er, nebst bem Schluffel ber Burg, 100 Dukaten: "die Sunde, Die mich ausziehen, mußen boch Etwas finden," und fo fturzte er mit etwa 600 ber Seinigen aus ber Burg. Ginige Rartatichen machten Plat bem aus feiner brennenden Soble getriebenen Lowen, und Alle farben ben Seldentod unter reichen Turkenopfern, die fie ihren Manen felbst schlachteten. Sinter ihnen frachte die Dulver-Fammer, und ffeatruntene Domannen fprengten mit ben Trummern ber Burg in Die glubenden Lufte. Das fleine Sigeth foftete 20,000 Turfen, und Brinis edles Gefchlecht erlosch 4703, aber ber Name Brini lebt in ber Geschichte! Georg Caftriotto ober Scanderbeg (b. b. Bert Allexander) 1404 + 1467), den die bentschen Raiser den lebendigen Adler der Christenheit nannten, als man fich noch vor ben Turken furchtete, und beffen Vorfahren Albanien, bas alte Epirus beberrichten, fam als Knabe mit feinen brei Brudern als Beifeln in Die Sand Umurathe II., der feine Bruder vergiften, ihn aber wegen Beiftes und Rorpervorzuge erziehen ließ. Caftriotto lernte die turfische, grabische, griechische, flavonische, italienische und lateinische Sprache, und alle ritterlichen Uebungen. In feinem 18ten Sabre fcblug er fich mit einem tatarifchen Riefen, und erlegte ihn, und fo auch zwei Perfer, die ihn gefordert hatten. Amurath liebte ihn wie einen Gobn, gab ibm ein Commando in Afien, wo er feine erften Thaten verrichtete, in Gervien holte er gleiche Lorbeere, und nun jog er auch gegen die Ungarn. Amurath aber hatte bas Erbtheil feiner Bater fich angemaßet, ber Erbe bachte nur barauf, fein Albanien wieber gu erhalten, und fo fette er fich in Berbindung mit Corvinus, nach dem Berluft einer Schlacht, mit 300 Albanern in Marich nach Eroia, ber hauptstadt feines Erblandes. Trots ber gable reichen Armeen, die Amurath und Muhamed gegen ihn fandteng behauptete er fich, fcblug mit 10,000 Mann

100,000, und wenn 20 - 30,000 Turken blieben, fo blieben bochftens 20 - 30 Albaner, mas ber Chronifer Barleti, bem ich nachergable, verantworten mag! Debr als einmal brobete ber Meuchelmorder Dolch Caffriottos Leben; er fcblug fich nebenber mit Benedig und in Italien gegen Frangofen, und alle Großen Europene bulbigten bem berühmteften Manne ber Beit, der ficherlich die Zurken ichon jenseits des Bellespontes gejagt batte, mare er von drifts lichen Machten geborig unterftußt worden. Scanderbeg wallfahrtete zu Ruß nach Rom als Schafer; feche Rauber fielen uber ibn ber, er vertheidigte fich bloß mit feinem Dolch, und gelangte nach Rom. Der beilige Bater gab ibm, fatt ber Gulfe, einige Reliquien und etwas Gelb, mas er verschmabete, er fußte ben Statthalter Chrifti auf Die Stirne, und ging traurig uber Loretto nach feinem Albanien, wo er fich, vor wie nach, allein berumschlagen mußte, bis an fein Ende. Gang Europa gitterte vor Muhamed, nur nicht Scanderbeg, und ohne ihn hatte Diefer fraftige Gultan, wie er felbft fagte: "fich bermablt mit bem Udriatischen Meere und Bence big, ben Salbmond auf die Deterefirche ge pflangt, und einen Turban auf bas beilige Saupt des Batere der Chriften beit!"

Scanderbeg wunschte mit dem Sabel in der Faust zu sterben, starb aber auf dem Bette zu Lyssa auch als Held. Nach seinem Tode kam Albanien wieder unter das turkische Joch. . . . Er war von der Größe und Starke eines Riesen, und Sabel und Dolch kamen nie von seiner Seite. Sein turkisches Gewand war grun, seine Stiefel gelb; zu Hause ging er im bloßen Haupte, im Felde aber trug er das Maltheser-Kreuz und eine hohe Mütze mit reichen Federn, um seinen Soldaten zu zeigen, "daß da, wo sein Kopf sen, auch der Feind stehe." Er soll mit eigener Hand 2000 Turken niedergesäbelt, und in 22 Schlachten nur eine leichte Wunde am Fuß erhalten haben. Scanderbeg war die Seele seines kleinen Staates,

edel, großmuthig und freigebig wie ein alter Nitter; selbst Meuchelmorder schiefte er frei zuruck ins turkische Lager. Er war munter, beredt, liebte Bucher, Griechen und Romer, vorzüglich Cafar, haßte aber alle Romanen. In ber Schlacht pflegte er sich auf die Lippen zu beißen, daß Bart und Kleid blutig wurden. Er war mäßig, keusch, religids und so freigebig, daß er die reichste Beute ges wöhnlich vertheilte, daher starb er auch arm. Papst Nicolaus V. wollte ihn selig und heilig sprechen, aber seine Erben wußten 100,000 Thr. besser anzuwenden. Im Dimmel gibt es der Heiligen schon so viele, daß es allerdings besser war, wenn Scanderbeg ein Heiliger auf Erden blieb, d. h. ein großer Mann, deren wir nicht zu viele haben!

Muhamed erbat fich Scanderbege Cabel, mit dem biefer einem Ochsen ben Ropf abhauen und einen Mann bis auf den Nabel fpalten konnte, was der Gultan nicht vermochte, worauf ihm der Held bie bekannte Antwort gab: "Meinen Gabel haft du, aber meinen Urm kann ich dir nicht geben." Lange war Scanderbege Grab den Turfen ein Beiligthum, eine Reliquie von ibm machte unverwundbar, und die Doslems wetten ihre Gabel an feinem Grabfteine, wie die Renfranken die ihrigen am Grabmable bes Marschalls von Sachfen in ber Thomastirche zu Strafburg. Im Benge hause zu Wien fieht man diesen zweiten Alexander im Sarnisch, wie er lebte und webte, zwischen dem rothen Sammthute Gottfriede von Bouillon und dem Sute und Roller Guftav Adolphe. Marschall Reith hatte Scans berbege Bildniff aufgehangt zwischen Cafar und Friedrich. In demfelben Lande, wo Scanderbeg 20 Jahre lang fampfte und fiegte; fampfte in unferer Beit Ali Bafcha bon Janina gegen die Demannen, und feine Albaner haben noch heute ben Ruf der Schweizer. Man erwartete fo viel von ihm, als einst von Catharinens Lieblingsplan, ben griechischen Thron wieder aufzurichten, vereint mit

Joseph! Schon Boltaire machte bamals alle Gebilbeten gu Bundegenoffen ber Bellenen! Bei bem Musbruche ber großen Revolution, die nun bald ihre tour de l'Europe vollendet bat, erwartete man mit noch fanguinischern hoffnungen die Freiheit ber armen Griechen. beren Unfang man in ber Siebeninfel-Republif erblicte. Man fabe bereits Europaer fich in diefen Gotters Gegenden anfiedeln, fatt in Caucafien und Amerita, ihre Cultur mit Bucher benjenigen wieder geben, bon benen wir fie einft erhielten, neue Bege fur ben Sandel, neuen Stoff fur Die Gelehrten, neue feit 2000 Jahren begrabene Runftschate, vielleicht gar bie verlornen Clasfifer, furz, noch einmal bas alte Griechenland; man taufchte fich, aber hoffnung lagt nicht zu Schanden werden!

Die Griechen haben fich , ohne Bulfe von auffen, ermannet, fie, die feit 1453 (ja fchon weit fruber) in geiftiger Erftarrung lagen, aus der fie erft in der Mitte bes 18ten Jahrhunderts zwei Bucher geweckt zu haben scheinen: Fenelons Telemaque und Rollins alte Ge ichichte, ins Dengriechische überfett und gebruckt gu Benedig. Bon Chios, bem Baterlande Corais ging bie neuere Bildung aus, und Jonien, homers Baterland, ward zum zweitenmal bie Biege griechischer Cultur; alt= griechische Literatur wurde bas beilige Reuer, an dem fich Die Neugriechen erwarmten, und zum alten Nationalgefühle begeisterten. Sellas, bas tief gefunkene und entartete Hellas erhob unter ber heiligen Fahne bes heiligen Kreuzes feine feit 4 Jahrhunderten und langer schon in Staub gebeugte Stirne, begeiftert von ben Thaten griechischer Borgeit, wie 1812 die Preußen von den Thaten Friedrichs! Tod ober Freiheit! ift ihr Feldgeschrei, fie fechten wie Spartaner! Die Joee griechisch er Befammtheit ift lebendiger, benn je, Bolksmenge, Erziehung und Rennt; niffe haben fich auffallend vermehrt, fie find Europaer, und ihren Tyrannen in Bielem überlegen, Unmandel barfeit ift ber Charafter ber Drientaler, und fo auch

ber Demanli; felbst ihr Sandel thut vieles, mas fonft ber Sandel eben nicht zu thun gewohnt ift. Bielleicht finden fie einen zweiten Scanderbeg. Wer bachte an bie Perfer, Die freilich feinen Cyrus zu haben fcheinen? Beit bringt Rofen. Die Britten mogen Schwierigkeiten machen im Raufmannegeifte, Nordamerifanifche Scenen werden vielleicht ber Freiheit vorausgeben, wie bereits mehr ale turfifche Scenen vorangegangen find, aber - Beit bringt Rofen! Norde und Gudamerifa. wurden frei nach den Befeten ber Matur, fo wird ce auch Griechenland werden - ein europaifches Umerifa, und ein neues lebendiges Glied am eurpaischen Stagteforper, brauchbarer gegen die gefürchtete Uebermacht Ruflande, ale bas Todtengerippe ber Turfei! Rrug founte fein Schoneres Programm jum Auferftehungsfeste mablen, ale die "Biedergeburt Griechenlande," er sammelte patriotische Geldbeitrage fur die gute Sache ber Griechen, und Burttemberg blieb nicht gurud. Diefer Rrieg gegen die fchrecklichften Unterdrucker ift ein beiliger Rrieg, folglich mit der heiligen Alliang in feinem Widerfpruch, mare es auch nur wegen der Deft, mit ber die forglosen Barbaren, voll Glauben an bas Katum, ftete bas cultivirte Europa bedroben. Bar je ein Straffrieg naturrechtlich, fo mare es diefer. Wer in angebauten gandern wilde Thiere ausrottet, ift ein Boblthater ber Menschen, und hausen die Barbaren nicht toller als wilde Beftien in Enbiens Bufte, in dem fconften Theile Europens? Die Ruffen gluben ihren Mitchriften ju helfen, und an ihrer Spige feht ber Denfchenfreund Alexander, aber auch der Beife, der langfam und pors fichtig gebet, um Europa nicht in einen neuen Brand gu fteden. Mit blogen Sandele Cabalen foll es fich wohl geben, und ein Gott scheint ben Divan mit Blinds beit geschlagen zu haben. - Die Griechen, an beren Namen fich große Erinnerungen fnupfen, baben fich ermannt. fie fuchen fich felbft gu belfen, wie machere Manner;

mag Europa neutral bleiben, - Gott hilft dem, ber fich felb ft hilft!

Gluck auf Hellenen! Mögen die großen Tage von Marathon, Thermopyla und Platea euch begeistern, und die Helden, die bereits gefallen sind im schönen Kampse für Freiheit und Vaterland! Der Alexander des Nordens ist mehr als euer Landsmann gleiches Namens, und seine Humanität Bürge, daß seine Siege, weit entsernt die Ruhe Europens zu sidren, der Civilisation zu gute kommen werden. Der Genius Griechenlands bewahre Euch nur vor der Uneinigkeit eurer Väter! — vor Uneinigkeit unter Euch selbst und vor Verrath! Ich beneide die kommende Generation, die so leicht nach Griechenland wird reisen konnen, als wir nach Italien — welche Fundsgruben erwarten sie hier! Welcher Genuß, die Classifer zu lesen auf ihrem heimischen Boden, und mit Vater Homer hinüber zu segeln zu den Ruinen Flions!

Schließlich muß ich noch eines Nitters erwähnen, der 1552 — 1616 lebte, und sich mir gleichsam, indem ich dieses schreibe, aufdringt, denn zum erstenmale lese ich von seinem Dasenn in dessen Selbst biographie, die Busching herausgibt. Sie ist nicht uninteressant, wenn man das Leben, Lust und Lieben des Adels im 16. Jahrhundert näher will kennen lernen, gehört aber doch eigentlich nicht hieher, weil es kein Nitterleben war, sondern bloßes Hosse hen zu Liegnitz. Es ist das Leben eines schlessschen Seelmanns, der einen sehr ominbsen Namen führet, und dessen kamilie vielleicht noch zahlreicher ist, als wir wissen, das Leben des Nitters Hans von Schweinichen!

Jenen eigentlichen Rittern aber am Ende des Mittels alters fen die Grabschrift gewidmet, die auf Trivulcios Grabe zu Mailand siehet, der unter Sforza in 17 Schlachsten seinen Rittermuth bewies, am heiligen Grabe sich noch bas Ritterfreuz holte, in der Schlacht von Marignano,

70 Sabr alt, wie ein Jungling focht, und 1518 begraben wurde. Auf feinem Denkmale fteben die Borte:

of the property of the party of the property of the party the first of the second property of the second between the second betw SHOW THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF man all the district the district beatle of the late. Commence of the second Black by the state of the state And Accepte Monthland and a salt wild the second line. Mark and the state of the person of the first of the and the second party of the second se make and he proposed soles and the the best winds to need a wind

Joh. Jac. Magnus Trivultius, Antonii filius, qui nunquam quievit, quiescit. Tace leng long file

The specific day will the specific and the second of many of the part of the carl and - were or the security was a second control of

enter de la constitución de la c

The state of the s

Life of the life of the role with the second street and the the most of last at anyther of the the state of whether the sure is returned to the return the sure of When the first the second state of the second state of the second 

STATISTICS.

## XIII.

Von den Ursachen des Verfalls der Ritterschaft. Etwas von italienischen Rittern. Sforga und Castruccia.

Ungefahr breihundert Jahre (1100-1400) bauerte die Bluthe der Ritterschaft. Die meiften Ronige Guropens bingen ihr mit dem größten Gifer an, noch mehr der Abel; in Spanien alle Ronige bis auf Ferdinand; in Deutschland die Sobenftauffen bis Dax I., und felbft noch Carl V.; in England die Nachkommlinge Wilhelms bes Eroberers bis auf Beinrich VI., und die Ronige von Frankreich von Louis VI. an bis auf Frang I. Frang bfifche Ritter waren die Blumen der Ritterschaft, und R. Friedrich I., der Frankreich gerade nicht liebte, fagte dennoch: Plas mi Cavalier Frances. Den achteften Rittergeift athmete R. Frang I., als er vom Schlachtfelbe von Pavia aus nach hause schrieb: Tout est perdu, sauf l'honneur!

Das gange Ritterwefen war ein Rind ber Zeit und ber Roth, ein Uebergang von ber Barbarei zur Cultur, folglich mufte es mit diefer Beit und Roth aufhoren. Das Ritterwesen grundete fich jum Theil auf das Leben 8: fuftem, aber bellere und veranderte Beiten mußten bie Rachtheile bavon einsehen. Die Leben maren guletzt fo ins Unendliche getheilet und zersplittert, daß die Bafallen bie G. S. Bebere fammtl. W. XIII,

Rittermefen II.

Roffen bes Dienstes nicht mehr aufbringen konnten, viel Bruber, fcmale Guter, und nur auf die Leben in tobter Sand, auf die drei geiftlichen Ritterorden ließ fich noch rechnen, wenn es ihren Grofmeiftern beliebte. Aber gerade diefe brei Orden trugen gar viel zum Berfalle bes Rittermefens bei. Jede angeschene Familie fand eine Chre barin, Mitglieder diefer Orden unter die Ihrigen gu zählen, und so nahmen sie dem Adel noch feine lette Bluthe, und viele ber erften Saufer verfcwanden am Ende bes 13ten Sabrbunderts; an ihre Stelle traten neue une bekannte Namen. Diefe reichen, mußigen Rittermonde. bie in den Kreuzzugen verwilderten, verbreiteten noch uberbieß eine grobe Unfittlichkeit, ber bas urfprungliche Ritterwesen zu begegnen gesucht hatte! Machtig unterminirten bie Rreugzuge bas gothische Gebaube ber Feudalitat. Die Ritter, wenn fie bas Rreug nahmen, verkauften leichtweg Besitzungen, die fie nicht besteuern burften, oder schenkten fie den Rirchen und Ribftern; viele Kamilien ftarben gang aus, ber Geldwerth erhob fich, nach Ginfuhrung Des romifchen Rechte, zu gleichem Range mit bem Guterwerth, und diefe Geld : Revolution vers mandelte gulett die Grundrechte in - Menschens rechte. Es war eine schleichende Aqua tofana fur ben Abel, zubereitet von Italienern. Der achtritterliche Rreug= fahrer vertauschte Grundeigenthum, bas erfte und wefents liche Bestandtheil bes Abels, gegen bas ibeale Rreng, und gab fein Bu auf, um ein Bon zu werden. Go ftifteten und verkauften die einft bedeutenden Grafen von Tubingen fo viel, daß fie zuletzt kein Fleckchen Land mehr hatten, und ber lette wilde Zweig Sans Jorg ftarb als bloger Schloghauptmann 1663. Wer dem Abel am schnellsten vom Brode half, war die Clerifen, die der Ritter ftete nedte und verspottete, die fich aber bafur bezahlt zu machen wußte, wie in fpatern Beiten die Suben!

Urmuth nothigte den Adel, feinen Sorigen Freiheiten

gu bewilligen, und fo hob fich ber Mittelftanb. Die alte bobe abgestandene Giche fiel, und die fleinen von ihr niedergehaltenen Pflangen um fie ber gewannen Luft. Sonne und nahrhaften Boben. Burger und Stabte boben fich burch Sandel und Gewerbe, wurden reich, moblgemuthet und felbititandig, und badurch erhielt auch ber Ronig die mobithatige Rraft, ben ordnungelofen vermile berten Lehnadel in feinen Unmagungen zu beschranten. Man fand, daß Goldner gegen Reinde bon auffen beffer zu gebrauchen fenen, ale Ritter = und Lehnsmilig, mo jeder Bannberr die Seinigen befehligte, und wieder nach Saufe ava, wie es ibm einfiel. Und fo wie man gegen Lehnmilig und Lebensverbindung gleichgultiger murbe, brauchte ber Lebnberr auch feine foftbaren Ritter mehr in feinem Gefolge, und ber Abel felbst brangte fich wenig mehr gur Gbre des Ritterthums. Bald fand man auch die leichten Reiter, deutsche Reiter, felbit von Frangofen Reitrers genannt, brauchbarer, und welchen Werth man auf Dragoner legte, beweist ihr name. Bielleicht fand man Aehnlichkeit mit jenen eingebildeten Ungeheuern in ihrer Schnelligfeit und ber brennenden Lunte! Beim Aufgebot legte alfo ber Ritter falt und murrifch die Ruftung an, weil er mußte, und fo glich vollende ber Legnsauffit unfern weiland Rreiscontingenten, oder ber polnischen Pospolite roszienne, und bie Ritters pferde ben Pferden bes Sippolitus von einem Ungeheuer erschreckt, ober ben Connenpferden unter Phatons Leitung!

Die Annahme von Soldnern (Banben) aus allen Ständen lösete die Lehnmiliz auf noch vor der eigentlichen stehenden Armee. Man nannte diese Soldner in Frankreich Brabangons, Routiers, Cottereaux etc. (meist niederer Abel), am bekanntesten aber ist der Name — Landsten echte (aus allen Ländern) im Gegensatz einheimischer Lehnsmiliz, und sie führten nur kurze Wassen; Max I. aber gab seinen Fußvölkern lange Lanzen von 18 Fuß,

13 \*

womit er außerordentlich wirkte, und diese hießen eigentlich Lanzknechte. "Wenn der Teufel Sold ausschrieb, sagt der Chroniker Frank, so schneiete es Deutsche zu, wie Fliegen im Sommer!" Diese Banden führsten auch schwere Haken buch sen, woraus die Franzosen Arqueduses machten, und Maximilian hatte zwei große Stude, die man "Wed" auf" und Burledaus nannte:

Wenn ihr ift voll der Kragen, fo fehrt fie unfauber aus bie Burlebaus!

Ce gab aber auch wieder Geschütze mit sehr lieblichen Namen: Die Singerin, die Nachtigall, die Orgel, und dann wieder schreckliche: Die Natter, der Basilisk, die große Schlange, der Drache! Der Marschall von Sachsen war sehr für die kleinen leichten Kanonen, genannt Amusettes! und Friedrich nannte die Zwolfspfünder — Brummer!

Jene neuen Legionen ber Lang poer Landernechte (Coterelli, Banditti), welche Krunsberg zu ordnen fuchte, waren disciplinirter menigstene und brauchbarer, als die veraltete Lehnmilig, gulett aber verwilderten fie, namentlich in Italien und Frankreich fo fehr, daß man fich alle Mube geben mußte, fie wieder fortzuschaffen. In Frankreich biefen diese Deutschen auch die fcwargen Banden (von ihren Sahnen), und wurden der Stamm bes hier entstandenen regelmäßigen Beeres. Diefe Lands ober Langenknechte (Lansquenets), beren Rame von ber Garonne bis zur Tiber mit ehrfurchtevollem Schauder genannt wurde, meift Deutsche, jogen von einem Lande in das andere, wie g. B. die Große Garde Magna Guardia), die in Ungarn diente, bann, nach ihrer Abbantung, Schlesien burchstreifte, in Gelbern, Bulich, Danes mark und Diethmarfen Rrieg fuhrte, bann fich zerftreute, und was nicht aufgerieben war, vereinte fich mit ber weißen Garbe ber Britten, um mit Carl VIII. nach Italien zu ziehen. Dieses Soldatengefindel hieß mit

Recht auch Brigands und Ecorcheurs, und in der Liste dieser Räuber findet man sehr — erlauchte Namen! In Guienne plunderte eine solche undezahlte Soldnerbande zu Franz I. Zeit dermaßen, daß sie endlich von den Landsleuten todtgeschlagen wurde. Man nannte sie nur les mille Diables, daher das Sprüchwort: mechant comme les mille Diables!

Der Chronifer Geb. Frank charafterifirt fie binreichend, wenn er fagt: "Bu Max I. Beiten find zwei Plagen aufgekommen, die graufame Rrantheit, fo man die Frans gofen nennt, und die verderblichen Landefnechte." In Deutschland waren im Grunde felbst noch im 30jabrigen Rriege die Chriftiane von Braunschweig, die Mansfelde und Balbfteine nicht viel beffer, als Condottieri und Unführer folder Banben. Zahlte man fie nicht, ober bankte fie ab, fo lebten fie auf eigene Kauft raubten und plunderten in Saufen. Und eben fo fabe es auch noch im 47ten Sahrhundert in Frankreich aus, wo im Guben bie fogenannten Bandouliers herumzogen; alle maren unenblich fcblimmer, als unfere Freicorps. Bon bem im Tjabrigen Rrieg beruchtigten Fifcherifden Freis corps fagte ihr eigener Unfuhrer: "Es murde mir leid thun, wenn auch nur Giner barunter mare. ber nicht ben Galgen verdient hatte." Schon Sphicrates vergleicht den Anführer mit dem Ropf, die Linicninfanterie mit ber Bruft, Die Reiterei mit ben Rugen, die leichten Truppen aber mit ben - Banden!

Diese Miethlinge sahen bald ein, daß der Sieger nicht besser bezahlt werde, als der Besiegte, und so spielten sie nur mit einander — unter der Decke. In einem Treffen zwischen Pisanern und Florentinern vom frühen Morgen bis an den späten Abend siel nur — Ein Mann, weil er — bom Pferde gefallen war, und in einem andern halbtägigen Gesecht zwischen den Florentinern und Benedigern blieb gar keiner, und nur einige Pferde wurden verwundet! darum galten auch Earls VIII.

Franzosen in Italien für Hölle, Tod und Teufel; zum Theil jedoch auch durch ihre leichtere Artillerie, und geschickteren Gebrauch derselben, ein Berdienst der Franzosen Carls VIII. Dhne allen Widerstand gelangten sie nach Neapel, die Eurassire ritten in Jaken und Pantosseln, woran hölzerne Stifte waren, und die Quartiermacher hatten mit ihrer Kreide die meiste Arbeit. P. Alexander sagte daher: "Carl hat Neapel erobert mit hölzer, nen Sporn und Kreide!"

Komisch lassen die beiden Armeen Benedigs und bes Franz Sforza, der sich vom Condottiere zum Herzog von Mailand emporschwang. Sie standen 1452 sich gegenüber nach großen Zurüstungen, Sforza sorderte den Gegner zur Schlacht auf in den Ebenen von Monte chiaro, beide Heere rückten aus, ein starker Nebel verhüllte beide; Trompeter von beiden Seiten ließen vor den Borposten ihre Stückchen hören, der Nebel löste sich auf in Regen, und beide Heere rückten — ins Quartier! Zur Bollendung dieser Scene sehlte weiter nichts, als daß beide Armeen, gleich den Schneidern, die auf den Löchern ihrer Werkstatt Schillers Räuberlied "Ein freies Leben führen wir" singen, desselben Dichters Schlachtlied angestimmt hätten:

Die Sonne töfcht aus, heiß brennt die Schlacht, schwarz brütet auf dem heer die Nacht — Gott besohlen Brüder! in einer andern Welt wieder!

Blutigere Schlachten folgten aber schon nach, und für bie erste mag die Schlacht von Aignadel an der Abda gelten vom Jahr 1509 zwischen den Franzosen und Benesdigern, wo 6000 Mann Fußvolk, eine bisher unerhörte Sache, und etwa 3000 Franzosen blieben. Das Kriegsschistem hatte sich geandert!

Frang Sforga († 1466) war einer ber wenigen ansgezeichneten Ritter Italiens, in allen friegerischen

Mebungen erfahren, tapfer und geiftreich. Er mar eines Bauren Sohn aus Cotignola, baber ibn die Romer auch nur ben Bauren von Cotignola nannten; wegen seiner Gewaltthätigkeiten aber hieß er Sforza (Force). Mach der Sage warf er, wie Hercules am Scheideweg stehend, unschlussig, ob er Soldat werden, oder Bauer bleiben sollte? seine Hacke auf einen Baum mit dem Entschluß, Bauer zu bleiben, wenn folche berunter fiele fie fiel aber nicht, und so ging er in Krieg, und wurde bald Anführer einer Bande. Mit unbedecktem Haupte zog er vor ihr her, im Winter wie im Sommer, ertrug Durft und hunger, und war magig, bis auf einen Punct. Er war großmuthig und verschwenderisch sogar, daher er auf Cosmo Medicis dkonomischen Rath erwiederte: "Ich bin kein Kaufmann." Sollte sein in Italien nicht gewöhnslicher Rittergeist auf P. Sixtus IV. eingewirkt haben, daß derselbe nicht nur Italien in stetem Rriege erhielt, soudern auch die Zweikampfe so sehr liebte (namlich, zwischen andern), daß er noch im letzten Augenblicke seines Lebens, auf die Nachricht, daß sich einige seiner Schweizer auf Leben und Tod schlagen wollten (à steccato chiuso) Befehl ertheilte, daß solches vor seinem Pallaste geschehen follte, wozu er felbft bas Beichen gab, guvor aber feinen Segen?

Sforza erhob sich vom Condottiere zum Souverain, wie Domann in Asien, und es ist auffallend, wie ähnlich unsere Militäreinrichtungen des Mittelalters mit denen des Morgenlandes sind. Die Ansührer der größern Banden oder Compagnien hießen nur Capitanci, die jest Generale heißen wurden, und daher mag noch das hohe Ansehen rühren, in dem der Capitainstitel bei ameristanischen Wilden, unter Negern und in Asien siehet. Zur Zeit der Gibellinen und Welfen wurde genug gekämpft in Italien, und selten sehlte es an Fehden zwischen den kleinen zahllosen Staaten, so wenig als an Burgen. Einzelne Edelleute, die nur mit wenig Leuten in Sold

traten, hießen im Gegensatz der Banden — gebrochene Lanzen! Ganz eigen aber war die Sitte, daß sich das Deer um den Carroccio oder Streitwagen sammelte, der stets im Mittelpunkte hielt, wie die Kinder Jerael um ihre Bundeslade, die Romer um ihre Adler, und die Deutschen um das Panier des Reichs. Dieser Carroccio war ein schwerer roth bemalter Wagen mit hoher Fahne und vielen Zierrathen, bespannt mit vier Ochsen. Der Verlust desselben war das Zeichen der Niederslage, und R. Fried. II. sahe es als einen hohen Triumph an, den Carroccio der verhaßten Mailander nach Rom senden zu können.

Die Bluthe unserer Ritter zog mit den Stauffen über die Alpen, und die Damen Italiens betrachteten mit Wohlgefallen die großen, starken, weißen und gelblockigten kühnen Ritter. Wir sind langst nicht mehr diese Deutsche, aber noch heute sind die Signori Tedeschi nicht unwillskommen, wenn sie nur ein Bischen da Milordo leben können. In Italien herrschte stets, statt des Rittergeistes, Handels und Manufacturgeist vor, wenn wir einige Familien ausnehmen, und jene Compagnien, die noch überdieß meist aus Ausländern, abgedankten Soldaten und Räubern bestanden, und den Krieg als Handwerk und als Miethlinge trieben. — Diese Leute unter die Ritterzählen zu wollen, hieße den abgeschiedenen edlen Geist des Kitterwesens unverantwortlich beleidigen \*)!

Gerade weil die Cultur in Italien weiter, die Stadte fich fo fruhzeitig und in folder Menge bildeten, die Kaifer lieber in Italien waren, als in Deutschland, die Papste

<sup>\*)</sup> Gine Gefchichte biefer Banben und Compagnien, bie ben Uebergang vom Rittermilitär zur bisciplinirten ftebenden Armee machen, und in Frankreich und Italien geschichtliche Rollen spielen, fenne ich nicht, und der Gezgenstand wäre eine herrliche Aufgabe für einen Krieger, der, neben seinem Degen, auch die Feder zu führen wüßte.

eine gewiffe Ginheit in bem getheilten Lande hervorbrachten, gerade darum fonnte die Ritterwelt bier weniger gedeihen. Simon de Sismondi bat baber in feiner beruhmten nur allzu weitlauftigen Geschichte ber italienischen Freiftaaten im Mittelalter fo wenig bom eigentlichen Rittermefen, ale ber fo fleißige und genaue Forfcher Muratori. Gelbft Die eigene Abhandlung bes mackern Sammlere uber Ritterwesen und Wappen (Antiquitat IV. 53.) beweiset burch ihre Magerkeit, daß in Stalien die Ritterfchaft nie glans gend gewesen ift. Man angelte zwar nach der Rittermurbe, porzuglich wenn die Raifer dabin famen, daber folche auch hier querft Richtabelichen ertheilt murbe, aber bem Gangen Scheint die charakteristische Filzigkeit ber Nation im Weg gestanden zu haben. Muratori fuhrt aus Villani ein Beifpiel vom Jahr 1355 an, wo acht reiche aber geizige Burger von Gienna R. Carl IV. um den Ritterschlag angingen per cessare la debita spesaalla Cavalleria," ber Raifer aber verwies die Sache fpots tend an ben Patriarden! Bettinelli's Abhandlung: Cavalieri erranti o Paladini e Romanze (Opere IV. 261 - 90.) ift eben fo mager. Wenn aber auch' die einmal unkriegerischen Italiener nur wenige eigentliche Ritter aufzuweisen haben, fo haben fie dafur befto glanzendere, geschmachvollere Ritterspiele - lieferten andern bie Die beften Baffen, wie Mailand, und nichts geht uber ibre - Ritteraedichte!

Leiber! spielten aber ihre Banden, von den ihnen bie Banditen blieben, defto großere Rollen, und von ihnen weiß Muratori in seiner Geschichte Staliens genug

zu erzählen.

Die erste Rotte stiftete Disconte Lodrisio 1339. Sie bestand aus 3500 Reitern nebst viel Fußvolk, und fuhrte den Namen Gesellschaft des heiligen Georgs. Sodann sammelte ein Deutscher, Werner 1342 seine gran Campagna, von der sich überall die Städte, selbst nach starken Requisitionen, noch mit baar Geld loskausen

mußten, und bann folgte die Bande bes Landi 1355, die auch meist Deutsche hatte, die sich überall hinzogen, wie Raubvögel nach dem Aas. Es gab ähnliche Banden, die aus Engländern, Bretagnern und Catalonern bestanden, und selbst ein Maltheserritter Morialis hatte eine solche Bande, die nach dessen Enthauptung zu Rom, von Rienzo verfügt, von Lando, einem schwäbischen Grasen, angesührt wurde. Italien war unter solchen Banden oder Banditen weit übler daran, als Deutschland mit seinen Fehderittern! Noch heute gewähren die wüsten Ebenen Roms Deukmale der alten Fehden der Colonna und Orsini! und in Burchards berühmten Tagebuche mag man die erotischen Turniere im Batican lesen, wo Papst Alexander VI., Cäsar, Borgia und Lucretia die Rampfrichter waren, und den Dank bestimmten!

Große Namen machten sich die Cane della Scala, Carmagnola, Tartaglia, Malateste, Braccio — aber wer mochte sie, Sforza und Castruccio etwa ausgenommen, an die Seite der achten Ritter stellen und Helden nennen? Italiener scheinen mir nie große Helden ges wesen zu senn. Napoleon machte ihnen zwar das Compliment: "er kenne keinen Unterschied zwischen seinen französischen und italienischen Soldasten;" wer aber unter Destreichern gelebt hat, kennet den Jammer der Hauptleute, wenn sie Italiener in ihre Compagnien bekamen, die sie mit den polnischen Juden in gleiche Linie stellten. Und welche Nolle im 19ten Jahr-hunderte der Farnesische Hercules spielte, ist jedem Beitungsleser noch im frischen Gedächtniß! Omnia prius experiri, quam armis, sapientem decet!

Castruccio mag indessen als Symbol des italienischen Ritters hier stehen, damit Italien nicht so ganz kahl ausgehe. Castruccio Castracani, dessen Namen ominds genug klingt (von Castris, oder gar,, quod Florentinos castraturus esset") war ein Findelkind, und balgte sich als Häuptling im Knabenspiel, bevor er gegen bie Guelfen zog, und als Heersührer von Lucca Florentiner schlug. Lucca wählte ihn 1327 zu seinem Fürsten, K. Ludwig der Baier übergab ihm das Meichepanner, und machte ihn zum Hofpfalzgrafen. Castruccio war das erste sonderbare Wesen dieses Namens, das jest zur publicistischen Antiquität geworden ist, einst aber viel Unsug stiftete durch das Recht zu abeln, unehliche Kinder zu legitimiren, Bolljährigkeit zu ertheilen, die besleckte Shre wieder herzustellen, und Doctores und Notarien zu machen, so viel sie wollten, und biese sonderbaren Machthaber trieben ihr Unwesen bis auf die neuesten Zeiten noch in unsern — Reichs städten!

neuesten Zeiten noch in unsern — Reich e ftaten! Castruccio hauste ziemlich bespotisch und oft unmensch. lich, wobei man jedoch ben schrecklichen Partheihaß zwischen Gibellinen und Guelfen im Auge behalten muß. Als er die Burbe eines Senators zu Rom erhielt, erschien er in einer goldenen Toga, vorne die Worte: "diefer ift's, ben Gott will," und hinten "und wird es fenn, ben Gott wird haben wollen." Mit 12,000 Mann schlug er 30,000 Florentiner, und Pistoja bffnete seine Thore. Im Angesicht bes Feindes seierte er Siegesspiele, wo Rosse und Lustdirnen Goldstoffe als Preise des Wett-laufs erhielten, und in Lucca zog er ein, wie ein römischer Triumphator, reiche Beute zur Schau tragend, und 30,000 Menschen um seinen Triumphwagen. Nochmals schlug er 40,000 Florentiner mit 24,000 Mann, und war nahe baran, Beherricher Toscanas zu werden, hatte er fich nicht am Abend ber heißen Schlacht, bedeckt mit Schweiß und Staub, unter bas Stadtthor geftellt, um ben Gingug seiner Tapfern zu sehen, und ihnen zu danken; ohnehin gewohnt, der Erste beim Aufsitzen, und der Letzte beim Absitzen zu senn. Er verkaltete sich, und starb 1328 am Fieber, alt 44 Jahre.

Castruccio, stolz und fuhn, ftarb ale achter Gibelline, obgleich ber Fluch bes heiligen Baters auf ihm lastete. Groß und schon von Gestalt, ging er ftete unbedeckten

Sauptes, und war voll Dit und Laune. Gin Freund marf ibm einst seinen großen Aufwand por, und er erwiederte: "ware es eine Gunde, wurde man an ben Reften ber Beiligen fo viel Aufwand machen?" Er wunschte fich Cafare Tod, und wollte mit dem Geficht nach unten gefehrt begraben fenn, weil nach feinem Tobe boch alles oberft unterft geben wurde. Er bewahrte bie Retten auf, die er in seinem Gefangniffe getragen batte, che er noch herr von Lucca, Pifa, Pistoja, vom größten Theil der Riviera, und von mehr benn 300 Schloffern geworden war. Machiavelli, beffen befanntes Gemalbe mehr politischer Roman, als historisches Denkmal zu senn Scheint, ftellt seinen Belden neben Philipp bon Macedonien, und neben Scipio! Und wer will was bagegen haben. wenn Caftruccio, fatt bes fleinen Lucca, Macedonien ober Rom jum Baterlande gehabt batte? Der Begriff groß ift burchaus relativ. Das fleine Infect, Umeifenlowe, beffen Rame und noch lacherlicher dunkt, als daß ber Lowe eine Rate fenn foll, ift fur Ameifen wohl ein Lowe, wie die Rate der Maus, und und ein Tiger. Alles auf Erden ift flein, verglichen mit der Gottheit oder dem Beltall, und wir nennen das am wenigsten Rleine - groß!

Wenn diese Soldner und Miethlingsbanden schon das Nitterwesen in Versall brachten, so sprengte es das Pulver zuletzt ganz in die Luft, so wie es die Auersoch sen, Elennthiere und Falken aus deutschen Walsdern verjagte nach dem höhern Norden. So siegte Jupiter über die gegen jede Oberherrschaft sich aussehnenden Titasnen, als er den Blitz und Donner der Enclopen in seine Gewalt bekam, und die hundertarmigen Riesen (die stehende Armee) bewachen den Eingang des Tartarus, der die Tistanen gesangen hält. Pulver war der Ritterschaft, was dem Hercules Detäus das mit dem vergisteten Blute des Centauren Nessus getränkte Gewand der Dejanira, es versbrannte ihn bei lebendigem Leibe!

Pulver war langft in China erfunden, ehe man bas

von friegerischen Gebrauch machte, und das Schießges wehr ersand, so wie der Magnet vorhanden war vor der Magnetnadel. In der großen Mongolenschlacht von Liegnitz 1241 war der große schwarze Kopf auf einer Stange, der so viel Feuer und Flamme spie, und so vielen Schrecken verbreitete, weil man an Zauber dachte, vielleicht mit Pulver gefüllt, das selbst Antheil an dem berühmten grieschischen Feuer zu haben scheint. Durch die Araber, die das Pulver chinesischen Schießen Schießen schnee, die Perser aber noch besser die hinesisches Salz nennen, wurde est im Abendslande bekannt, und Michel Schwarz, der Franciscaner, wenn er auch das Pulver nicht zum zweitenmal ersunden haben sollte, wie vor ihm der englische Franciscaner Roger Bacon, erfand wahrscheinlich das Schießgewehr. Bon der Ersundung der Büchsen — nicht des Pulvers — sprechen auch eigentlich die Chroniker Frank, Carion und Aventin. Die Ritter haben einmal bestimmt — das Pulver nicht erfunden!

Minerva ging als vollständige Ritterin aus Jupiters Haupte. — Die Ritter aber haben mit Minerva nie besonders viel zu schaffen gehabt, Bellona war ihnen lieber, und Prometheuse sind sie auch so wenig gewesen, daß ihnen vielmehr Feuers und Donnerbuch sen der unritterlichste Greuel war. Aber die hohe Wichtigkeit der Ersindung besweist gerade, daß man von einem Schwachkopf sprüchwörtzlich zu sagen pslegt: "der hat das Pulver nicht ersfunden," und ein ähnliches Sprüchwort verdiente die reitende Artillerie. Duc d'Enghien hatte die erste Ravalleries Artillerie in der Schlacht von Eerssolles 4544 (man sindet sie wieder unter Gustav Adolph, und Friedrich machte sie allgemein), und auf dem Schlachtsclde schulg er auch den Obristen der Schweizer, Frolich, bürz gerlichen Standes — zum Ritter! Vor der reitenden Artillerie mussen Mister vor dem Pulver oder dem Schießgewehr. Polybius, Livius und Plutarch wissen gar

große Bunder von biefen Mafchinen zu erzählen, feiner aber gedenkt der noch berühmtern Brennfpiegel, die ein fpateres Mahrchen fenn muffen.

Die großen Steinbuchsen oder Ranonen maren fruber ale die Sandrobre, und die Diftolen find die erften Sandrohren, erfunden ju Piftoja (1364). Dann famen Die langern Bombarbelle nach - (Sclopeta) - Musteten, beren Ramen von dem Paffe Mofchetta unweit Keltri berrubren foll, wo fie zuerft gebraucht murben. Doch fpater fommen die Klinten (bon dem Keuerstein, Klint), und Die Bomben thaten beffere Dienfte in Belagerungen, als Die alten Renerpfeile, oder gar die eingefangenen Za us ben und Sperlinge, benen man brennbare Dinge an bie Schwanze band, und fliegen ließ. Das faiferl. Deer. welches die Suffiten ju Gaag belagerte, bediente fich biefer Rriegeliff, aber die dummen Bogel ftecten bas faiferliche Rager felbft in Brand, und die Belagerung mußte aufges boben werden! Wie fommt aber die beil. Barbara bagu. Schutgottin des Geschützes zu senn? etwa weil folches fo barbarifch niederschmettert? Doch heute beißt auf franabfifchen Schiffen bie Pulverfammer la S. Barbe!

Das Pulver, dieser Weihrauch des Mars, hat schon schreckliche Wirkungen hervorgebracht, aber auch viel, sehr viel dazu beigetragen, der Kunst über rohe Faustkraft, und Königen und Oberhäuptern der Völker das Uebergewicht zu verschaffen über den unbändigen Lehensadel und die kleinen Barone. Nur durch dieses Uebergewicht entwickelten sich der menschliche Geist, und die Künste des Friedens. Gesegnet sepen die Ersinder des Pulvers und der Gewehre! Sie steuerten dem blinden Mehlen personlich erditterter Krieger; durch das Pulver vermag der Schwache so viel als der Starke, der Bauer so viel als der Ritter — zum Beweise und Kingerzeig, daß es nicht für Unterdrücker erfunden sen, und für napoleonische Pulvergötter, sondern zur Ausfrechthaltung des Rechts, gesehlicher Freiheit, und Ruhe der Staaten!

Das Pulver steuerte vielen Barbareien, die die Rriegsmanier des Mittelalters veranlaste. In Belagers ungen z. B. warfen Weiber und Kinder, während die Manner mit den Waffen sochten, Steine und Balken auf die Stürmenden, heißes Pech, heißes Wasser, und unges löschten Kalk; daher die Wuth der Sieger gegen Alles, gegen Weiber und Kinder! Mit den Wursmaschinen schleus derten aber auch die Belagerer faulende Leichname und eine Menge stinkende, die Luft verpestende Dinge in die belagerte Stadt! Muggensturm bei Rassstadt war einst fest, und die Bewohner sollen einen Sturm abzeschlagen haben, indem sie Bienenkörbe auf die Beslagerer warfen. Wahrscheinlich aber rührt der Name von den vielen Mücken her, die da noch heute in der heißen Jahreszeit qualen, Rheinschnachen troß Republikanern! Db wir aber nicht zu viel knallen? Im

Rriege läßt sich wohl nichts bestimmen, noch weniger sparen, ob ich gleich des K. K. Feldzeugmeisters, Fürsten von Hohenlohe, gedenken muß, der im letten Türkenkriege gleich entgegenrücken, und ohne weiteres einhauen ließ, was Laudon "die Hohenlohische Manier hat viel für sich, wenn man eine Armee Destreicher — hinter sich hat! Aber im Frieden und zu Hause? Sehemals klagte man, daß unsere Fürsten so viel Geld im Rauch aufgehen ließen, in Feuerwerken, und man sieht selten Feuerwerke mehr; vielleicht wird man auch dkonomischer Finanzkünstler sich ließer an Abzwackungen im Kleinen halten, als an Ersparnisse ins Große. Mir scheint es ein sehr nachahmungswerthes Rasinement der Etiquette am Hose zu Minangkabo auf Sumatra, daß man den Sultan nur mit einem Schuß begrüßt, weil dennoch keine Zahl hinreichte, seine Größe vollkommen auszudrücken; also nur ein Schuß statt 101. Und nun erst bei Tausen, Beilagern, Beisekungen, Wills

fomm und andern hoffeierlichkeiten? Jene Sitte aber ers
sparte viel Pulver, und ein Schuß sagt er nicht eben so
viel als 1000? Die Franzosen, benen Pulver, Staub
und haarpuber gleich viel sind, sagen bennoch: il ne

faut pas jetter sa poudre aux moineaux!

Genug! Aus den Pulverwolken der Schlachtfelder traten die Gotterbilder — burgerliche Freiheit und lieberale Verfassung hervor, die der Harnisch nie kannte! Mit Recht steiget der heutige Sohn des Mars unter Puleverwolken hinab in das Grab selbst im Frieden. Gesegnet seinen selbst die excentrisch en Albernheiten des Ritterwesens, die seinen Untergang mit befördern halfen, nachedem es die Geister aufgereget und ausgedienet hatte, wie die Scholastik. Längst war das ganze Ritterwesen ein Leib ohne Geist, leere Form, und über alle ausgediente Formen wölbt die Natur selbst die Puppenhulle des Lodes!

## XIV.

BURGERS WERE

Die Fortsetzung. Frundsberg und Schertel.

In der Mitte zwischen den Rittern der Vorzeit, und den Anführern bon Soldnern, schweben zwei wackere deutsche Manner, die zwar noch in die Zeiten sielen, wo die Fehden und Rohheiten der Ritterwelt mit dem Landfrieden, den Gesetzen und der seinern Cultur kampsten, dennoch aber unendlich besser waren, als die Condottiere jenseits der Alpen — wir meinen Georg v. Frundsterg und Schärtlin v. Burtenbach, die in einem Werke über das Ritterwesen, wie mir scheint, so wenig sehlen dursen, als die Sickingen, Berlichingen und Grumbache.

Georg v. Frundsberg (geb. Munbelheim 1475 † 1528 \*) zeichnete fich zuerft in der Schlacht von Regens; burg (1504) aus gegen Bohmen und Pfalz, und wurde von Max I. zum Ritter geschlagen, mit dem er gegen Benedig zog. Zwischen Berona und Bicenza glaubte der Feind Frundsbergs Deutsche eingeschlossen zu haben, und ließ ihm sagen: "wenn er mit seinen nachten Lands

<sup>\*)</sup> Historia herrn Georgen und herrn Caspar b. Frundsberg, Waters und Sohns, herren von Mündelheim 2c. R. K. Oberste, Feldberen, ritterliche und löbliche Kriegsthaten-Frankf. 1568. Fol.

C. J. Weber's fammtl. W. XIII.

Inechten die Wehr bon fich lege, wolle man fie mit weißen Staben gieben laffen." Frundeberg aber ließ ihnen wiffen: "Benn feine nachten Rnas ben einen Potal Bein im Leibe batten, maren fie ihm lieber, als alle feindliche Geharnifchte. Diel Reind! viel Chre!" Er griff die Groffprecher an und fchlug fie. Gleiche Dienfte leiftete er im fcmabis fchen Rriege, und ben Sieg von Pavia verdankt man ihm gunachit. Die aufrührerischen Bauernhaufen bei Rempten und Salaburg gertheilte er ohne Blutbergießen, burch fluge Unterhandlung mit beren Anführern, und jog 4586 gegen Die beilige Lique. Alle Schwierigkeiten und alle Abmahnungen feiner Freunde wieß er gurud mit feinem ritters lichen Spruchworte: Biel Feind, viel Ehre! Der eble Ritter, den wir den beutschen Banard nennen durfen, verfette feine Guter, und felbft bas Gefchmeibe feiner Frau an Raufleute, und mit ben erhaltenen 38,000 Gulben mufferte er in Tyrol 12,000 Fußtnechte. Der Ritter hielt dafur, daß es vor Gott und der Welt loblich fen, ben Unftifter Des Rriege und ben bochften Reind feines Raifers, den Papft geftraft und gebenkt zu feben, und follt' er's mit eigener Sand thun." Schoner find wohl die Worte, die er Luthern auf die Achsel flopfend fagte, als diefer in ben Reichsfaal ju Borms trat: Monchtein! Monchlein! bu gebft einen Gang, bergleichen ich und mehr Dberften in ber erns fteften Schlacht nicht gegangen, bift bu auf rechtem Wege, fo fahre fort in Gottes Ramen, Er wird bich nicht verlaffen." Frundeberge gufams mengelefene Mannschaft emporte fich bald wegen mangelnben Goldes, er vermahnte und troffete fie, fie fchrien aber Gelb! Belb! und baruber argerte er fich fo, baß er bor Born ftumm und blag ward, und man ihn auf eine Trommel niederfeten mußte. Er lag ein ganges Jahr frant gu Ferrara, ging endlich gang nach Saufe, und ftarb aus Unmuth und Gram. Seine Guter batte er verfett, die

Gläubiger plagten ihn, und so verfluchte er den Krieg. "Drei Dinge, sagte er, follten vom Kriege absichten, bas Berderben unschuldiger Leute, bas Luderleben der Kriegsleute, und der Undank der Fürsten." Nicht alle, die Soldner warben, und deren Obristen machten, waren so glüdlich als die Hohenlohe. Gunther, Graf von Schwarzburg, führte 1578 3500 Reiter den Hollandern zu, die den Sold schuldig blieben, aber eine Berbriefung ausstellten, die durch Cefssien an Hohenlohe kam, und Hohenlohe machte die Forderung geltend im preußischen Feldzug 1787!

Un des franken Frundeberge Stelle befehligte ein wes niger befannter, aber barum nicht unbedeutender Deutscher, Conrad v. Bonneburg, genannt der Aleine Def, der im Felde, wie im geheimen Rathe brauchbar mar. Much er mußte einen Aufruhr feiner Landefnechte erleben, benen er alle Plunderung verboten hatte, mahrend die Gpanier plundern burften. Boyneburg mußte vor den Buthenben flichen, und legte bas Commando nieder; fie baten ihn um die Wiederannahme, und er übernahm es wieder unter der Bedingung bessern Gehorsams. Mit der Gube ordination fand es bamale fchlecht, aber das Ehrges fubl trat oft an die Stelle, Die Reiterei war von Abel, und felbft die Langenechte fcheinen geachteter gewefen gu fenn, ale unfere fpatern Golbaten; ber Sauptmann borte Die Meinung der altern und versuchtern Leute. Daber waren Prugel nicht gewohnlich, bochftens ein Schlag in ber Site jum Bormarts, und gelinde Bergehungen murben mit Urreft, großere aber mit dem Tode beftraft. Immer aber zeichneten fich die Deutschen vor andern, namentlich vor Italienern und Spaniern aus burch ihre Mannegucht, und bag fie langer in Reihe und Glied blieben, ale alle andere. Bonneburg ftarb, nach mehreren Feldzugen in Italien, Ungarn und den Rieder landen, auf feinen Gutern in Schwaben, und feine ritters liche Gerabheit fpricht fich in ber Gegenrebe aus an einer

14 4

fürstlichen Tafel, wo Jemand außerte: "Die Fürsten hätten auch im himmel eigene Stühle." "Jawohl! die Sessel sollen da senn, aber der Stanb Spannen dick darauf liegen!"

Nach der Schlacht von Pavia machte Frundsberg nachstehendes Liedlein, das an seinem Tische ofters von seinen Gaften und Hauptleuten, die ihn ihren Hannibal nannten, gefungen und gespielt wurde:

Mein Fleiß und Muh, ich nie hab g'fpart, und allzeit g'wart; bem herrn mein, jum Beften fein, mich g'fchiett hab' drein, Gnad' Gunft verhoft, doch G'mut zu hof, verkehrt fich oft!

Wer sich zukauft, der lauft, weit vor, und kommt empor, doch wer lang Beit, nach Ehren ftreit, muß davon weit, das thut mir ant, mein treuer Dienst, bleibt unerkannt!

Kein Dank noch Lohn, davon ich bring, man wiegt mich ring, und ist mein gar vergessen, zwar groß Noth und G'fabr, ich b'standen hab, was Freud' soll ich haben d'rob?

Und lange noch nach seinem Tode sangen die Freunde und Kriegskameraden Frundsbergs ein Liedchen nach jener Melodie:

Georg v. Frundsberg, von großer Stärk, ein theurer Seld, behielt das Feld, im Streit und Rrieg, den Feind niederschlieg, in aller Schlacht, und legt Gott zu die Ehr' und Macht!

Er überwand, mit eigener Sand, Benedigs Macht ber Schweizer Pracht, frangofifch Schaar, legt nieder gar, mit großer Schlacht, die papstlich Bundniß 2'Schanden macht!

Der Kapfer Chr', hat er g'macht mehr, ihr Land und Leut, beschügt allzeit, mit großer G'fahr, er siegbaft war, ganz ehrenreich, man findt nicht bald, ber ihm geleich! G. v. Frundsberg war ber Erste, ber die offerreichte schloffe zu Ambras, unweit Jundbruck, sind beider Frundsberge Waffenruftungen, wie auch Schertels (zu Memmingen zeigte man auch einen fürchterlich großen Harnisch, ber Schertel gehört haben soll), und anderer Nitter, die den Uebergang aus dem Mittelalter in die neuere Zeit machen. Es ist einer der interessantesten Waffensale, und wer sanstern Gefühlen huldigen will, kann auch der schönen Augesburgerin Philippine Welfer gedenken, die hier, belohnt durch die zärtliche 30jährige Liebe ihres Ferdinands, sanst verschieden ist 1580 (nicht im Bade getödtet wurde) sanst, wie sie gelebt hatte!

Frundeberge Beitgenoffe mar Schertel v. Burtens bach, geboren ju Schorndorf 1496 + 1577 \*). Er fludirte gu Tubingen, magiftrirte fogar 1516, und biente bann im faiferlichen Beere in Stalien, Frankreich und gegen die Turfen. Rach Stalien jog er 1524 noch auf eigene Roften, murde ju Pavia jum Ritter gefchlagen, und brachte 1500 Gulben mit nach Saufe. Damale mag es gewefen fenn, daß ibn Marquard b. Stein mit feinem neuen Adel aufzog, worauf er erwieberte: "3ch bin fo gut, ale ber Erfte ber Gultlingen, und weit beffer ale Marquard v. Stein!" In Deutschland, jog er im Bundesheere gegen die aufruhreriften Bauern, und diente noch mehreren Ehrlichen von Abel in Gefellen - Ritten, beren Beschaffenheit man fich feicht benfen mag, weil unfer Ritter "von den Reicheftab= tern unficher gemacht," baber er nach Rom gu Frundeberg eilte, "wo fie feltfam hausgehalten, und alle reich murben." Seine fonderbarfte Beute

<sup>\*)</sup> Lebensbeschreibung bes Ritters Sebastian Schärtlin von Burtenbach, aus bessen eigenen Papieren mit Anmerkungen und Beilagen (von Holzschuher und Hummel). Frst. und Leipz. 1778. 8. II. Th. Rürnberg 1782. 8.

war wohl der 12 Schuhe lange und ungeheure dicke Strick, womit sich Judas erhängt hatte! Wenn unser Ritter in Einer Stunde zu Neapel 5000 Dufaten im Spiel verlieren konnte, so mußte er allerdings "mit Gotteshülfe und Gnade," wie er sich immer ausdrückt, viel überkom, men haben. Im Jahr 4529 kehrte er zu Weib und Rind nach Schorndorf zurück, und hatte "45000 Gülden überkommen, gut Kleid und Kleinod, dem Allemächtigen sen Lob! habs wohl erarnet (geärntet). Schertel gehörte noch zu den Rittern, die nichts von Sezuecas Ermahnung wußten: "ne pecorum ritu sequamur antecedentium gregem pergentos non qua eundum est, sed qua itur!

Im Jahr 1530 sehen wir Schertel als Soldner der Reichsstadt Augsburg gegen ein Gehalt von 200 fl., jedoch gewann er 4000 fl. im Spiel, und durch eine Wette von den Fugger auch "drei seidene Wambe." Er konnte sein Burtenbach kausen um 47000 fl., und in der Augsburger Reichshülfe gegen die Türken legte er große Shre ein "gegen die Hunde," außer 4000 fl. und Geschenken, die er mit heimbrachte. In seinem Burtenbach ließ er seine Türkenschlacht von 1532 in der Rirche abmalen. Sodann gab es wieder Fehden und Gesellen-Ritte gegen einen v. Stein, dem er Schwert, Sporn und Handschuhe abnehmen ließ. Augsburg fand jetzt rathlicher, sich Carl V. zu unterwersen, folglich mußte der Ritter weichen, der sein Latein zusammen nahm, und ausries: "Qui servit Communitati, servit Diabolo!"

Im französischen Feldzuge 1536 schlug er sich zu Frejus mit einem Spanier, dem er drei Bunden in Kopf gab: "Gott genade der Seele!" und brachte 5000 fl. nach Hause. Sodann zog er als hessischer Obrister gegen Braunschweig, wo ihm eine englische Dogge in Schenkel 7 köcher biß, dafür brachte er 4000 fl. davon, aus einem neuen Zuge nach Frankreich 7000, und im Schmalkaldischen Kriege an die 30,000 fl. an Besoldung, Geschenke und

Beute, "bem Allmachtigen fen lob und Dant in Emigfeit." Schertel mußte es immer fo einzurichten. daß er Lob und Dank ju fagen batte; aber noch weiter mit der Zeit schritt der im Jojahrigen Kriege berühmt gewordene General Holzapfel fort (Mehreres von ihm in Arnoldis Denkwurdigkeiten), der seinen baaren Erwerb von 1638-45 berechnete auf 768,474 fl. Aber mas ift wieder dieser deutsche Holzapfel gegen das veredelte frangbiische Dbft, die Marechaux de France? Im Schmalkalbischen Rriege machte fich Schertel als Dbrifter ben Stadten Dberfchmabens nicht wenig furchtbar, eroberte bie Rlaufe Chrenberg, und mußte fich gulett bor Carl fluchten in Die Schweiz mit Berluft feiner Guter. Er trat in frangbfifche Dienfte, und murde nun auch noch in die Acht erflart. Er eroberte wieder mit Gottesbulfe 12,000 Rronen, und gelangte gur Ausfohnung und gu feinen Gu. tern. Frankreich gab ihm ehrenvolle Entlaffung, und Sobe und Niedere empfingen ben Ritter lobend, bag er nicht gebrannt, bes Abels und ber armen Leute moglichft ge-Schont, und allein - "den Pfaffen bas Saar burch ben weiten Strgel (Kammgahn, Strahl) laufen laffen!" Augeburg verfprach ihn mit 60,000 fl. wegen Burtenbach zu entschädigen, bas Carl V. dem Buongcorfo geschenkt hatte, ber indeffen geftorben mar "jammerlich vor Meg, ider Tenfel bole ibn!"

Schertel übernahm nun mit guter Bestallung die Obristenstelle von den Ständen des Rheinbundes, kaufte sich Hohenburg und Bisingen um 55,000 fl., und zog 1557 abermals gegen die Türken. Im Jahr 1560 aber sehen wir ihn in einer Privatsehde gegen Dettingen mit 32 Pferden. Man schleppte sich wechselseitig arme Bauern nach den Schlössern, scharmutzirte vor dem Schlosse hars burg, das mit Doppelhaken darein schos; zuletzt ließen die Grafen 300 Mann Fusvolk und 40 Reiter marschiren, wobei mehrere blieben, und in das Schlos zu Bisingen geschahen 30 Schuß mit starken Büchsen auf Rädern!

Solcher Auftritte gab es noch mehrere zwischen beiden feindlichen Machten — 65 Jahre nach bem ewigen Land frieden!! unter Sengen und Brennen, Morden und Gefangenlegungen und frischen Werbungen. Die Detztinger und Schärtinger Nationen sangen Spottlieder auf einander, wie im siebenjährigen Kriege die Preußen und Deft reicher, ob sie gleich keinen Gleim hatten!

Schertel fublte jest die Laft der Jahre, und lebte ruhig in feinem Burtenbach und Augeburg. Gin Schlag rubrte ihn über einem Buche, er fam zwar wieder zu fich, ritt nach Augsburg bin und ber, ftarb aber noch im namlichen Sabre, alt 82 Jahre. Schertele Leibfluch, den mobl feine Leute nachfluchten, war Dot blau Feuer! benn fluchen war in der Ritterwelt quter Zon, der fich in unfern Armeen erhalten hatte bis auf unfere gebildeten Beiten, neben bem Sufteme ber Prugel. Wohl fcwerlich gibt ce jest noch Generale, wie Scheele, beffen Bimmermann gebenft, ber in feiner letten Rrantheit die Regimentearzte mit nichts ale 24fplbigen Fluchen commandirte, wie in gefunden Tagen fein Regiment; in feinem Teftamente legirte er jedem, wenn fich bei ber Section nicht alles fo fande, wie die taufendfakermentische Relbicherer ibm borgeplaudert batten - 50 Prugel!

Im Mittelalter hatte jeder bedeutende Mann, und jeder Ritter seinen Leibfluch, der in der Regel so wenig Sinn hatte, als Henri IV. Ventre S. Gris, der Schweizer bym Kahli! und überhaupt fast alle Flüche. In der Ritterwelt, die viel mit Hunden Umgang pflegte, war das hochste Zorns und Schimpswort: Hundssott es mag nun eine Uebersehung des Cynadus senn, veredelt, wie das altsranzosische Chien soutre durch Jeans. oder von Hunnus fuit, und Hundesüttern herrühren, oder den Hunnus fuit, und Hundesüttern herrühren, oder den Hunnus fuit, und Mundesüttern herrühren, oder den Hunnus soch unmittelbar angehen; jest aber scheint man sich weniger daraus zu machen, und manche nehmen es so gleichgültig hin, als in der Schwabenwelt ein Potz Blit (weniger sündhaft als Gottes Blit) und Potz

herr Gott Sakerment! In Schwaben fuhr ein Bater feinen kleinen hundertsakerment zornig an: "Bart bu Taufendsakerment! ich will dich lernen huns bertsakerment fluchen!"

Benn auch die Betheurung "bei meiner Chre" nicht aus ben Ritterzeiten frammen follte, benn zu Zeiten Carle V. fcmuren Deutsche "by Gott!" indem fie babei ben Schnurrbort ober Rnebelbart (vom Anebel ober furgen biden Querbolg) firiden, baber bie Spanier ben Schnurrbart (noch beute) Bigote nennen, unbefannt mit ber beutschen Sprache; fo geht boch ficher auf Ritterrechs nung: "Sol mich ber Teufel!" genannt bas Goldas tengebet. Benn es ber liebe Gott erhoren wollte, maren wir mit bem Goldatenjammer auf einmal im Reinen, wie Die Englander mit ihrer Nationalschuld, wenn die viels fluchenden Britten jedesmal die Strafe erlegen mußten, Die ihre Gefete auf das Kluchen gefett haben. Aber es scheint, ber Teufel nimmt fo wenig Renntniß bavon, als ber liebe Gott von bem eben fo baufigen "Beif Gott!" Ein rechter Teufelsterl muß fluchen und verdient Res wect, benn in ber Urmee fann ein folder, wenn er am rechten Orte fteht, Wunder thun, am unrechten Orte aber endet er mit Buchthaus, ober wird aufgeknupft, wie 1806 zu Meavel Fra Diavolo!

Schertel hatte sich einmal Pos blau Feuer zum Leibsluch erwählet, und da ich der Meinung bin, daß Fluchen — sonst Helden= und Rittertugend, jest wenigstens Nothtugend — das ift, was Donner und Blit in der Natur zur Abkühlung im Großen, übershaupt aber Flüche weiter nichts sind, als Unsitte, bloße Ausfüllungsworte, Bermunderungen, zierliche Redensarten oder Fuhrmannsseufzer, ohne alles Arge, so wünschte ich, daß die Herren Theologen jedem seinen Hausfluch in Gottes Namen nachzulaffen belieben möchten, ohne Sünde. "Bei meiner armen Seele" möchte einer der wahrsten, unschuldigsten und consequens

testen Flüche seyn; "bei meiner Ehre" muß dem Soldaten, dessen Religion die Ehre ift, ohnehin nachgelassen werden, und wer wollte nicht gerne das "Gott straf mir Herr Bruder!" auf sich beruhen lassen, da es manche vergessen macht, daß sie bereits hinlänglich gestraft sind. Der schönste, gebildetste militärische Fluch scheint mir der "Ihn soll ja" — Diese majestätische Kürze bei hinlänglicher Berständlichkeit, verbunden mit starrem Blick, barschem Ton und Schweigen — erhebt ihn hoch, und das Beste dabei ist noch — der, den er trifft, darf dabei — benken, was er will!

Bir ehrliche Deutsche haben auch nicht einmal einen recht eigentlichen Nationalfluch, ber, neben wichtigern. Dingen, noch vom deutschen Bunde ober unserer Nationaleinheit zu erwarten, folglich in Gottes Hand steht, und daher erlaube ich mir einstweilen den Nationalfluch vorzuschlagen: "Poh Franzosen!" neben dem auch Schertels Poh blau Feuer! nicht übel läßt. Noch mehr Sinn und viele Erfahrung verrathen aber andere Lieblingsphrasen meines Helden: Dulce bellum inexpertis, ungleiche Schüsseln machen schielende Augen, und der Jorn ist ein Narr!

Meine Ritter folgten ihrem Zorn, verließen im Bersdruß über die veränderten Zeiten und Kriegsmanieren ihre ritterliche Uebungen, nahmen Hofdienste, oder verbargen sich und ihre durch Turniere, Gelage und abensteuerliche Ritterzüge entstandene Armuth in die Dunkelheit ihrer Obrfer. So wie sie aber von ihren Burgen und vom Lande sich an die Hofe zogen, zogen sie in ihre — Gräber. Der Krieg kummerte sie wenig mehr, von Abhärtung war keine Rede mehr, und so konnten sie auch nichts mehr vertragen, wie der alte Ritter, der Hitze und Kälte, Hunger und Durst ertrug, wenn es seyn mußte, und dennoch zusrieden blied und drein schlug. Der Hims mel war sein Zelt, wie Dio von Viriathus sagt, jede Speise behagte ihm, wie er sie fand, und jeder Trank,

wenn er nur - naß war. Un bes Abels Stelle trat nun bas Bolf, mit bem auch Mars beffer gedienet war -

- rusticorum mascula militum proles, sabellis docta ligenibus versare glebas, et severae matris ad arbitrium recisos. po tare fustes.

Raut flagte ichon Graf Solms in feinem bekannten Buche vom Abel (1564) über die Ablegung ber Ruftung: "Alfo wird der Adel und gut Ruftung gergeben, mas will benn aus bem Reich werden? ber Abel begibt fich in die lofen liederlichen Ruftungen, Die allein auf bas Maufen gerichtet find, und wenn man nicht Ginficht thut, ben Abel ftraft, und zu abelichen Dingen halt, fo mird er bergeben und ein Schweizerwerf werden!" - Aber Schomberg nannte die Schweizer im Beere, ,,mas bie Rnochen im menschlichen Rorver?" - S. Julius von Braunschweig that etwas den Wunschen bes Brn. Grafen Golme gemaß, und verbot 4588 feiner Rits terschaft, nicht mehr im Bagen nach Sofe zu fommen, fondern im reifigen Zeuge, damit fie das Reiten nicht verlerne. Aber wenn auch Julius mit biefer Berordnung wieder neue Philippe, d. h. Pferdeliebhaber erzeugt batte, und Reiter wie Mafiniffa, ber noch im 88. Jahre auf ungefatteltem Pferde vor feinen Rumidiern einberritt, mit den Reitern mare jett fo menig mehr auss gurichten gewesen, ale mit ben Reichstruppen in ber une fierblichen Schlacht von Rogbach, wo laut ber beutschen Rriegsfanglei (3. 4. 1. n. 22.) unter 400 Flinten faum 20 Kener gaben, baber fie folde mit Recht megwarfen, und fich die retrograde Bewegung leichter machten.

Die Ritterwurde wurde jest an Höflinge verschwens bet als bloßer Ehrentitel; — fie, die bisher nur eine-Reihe rittermäßiger Uhnen, tapfere Thaten und Muth hatten verschaffen konnen nach langen Uebungen und Ges fahren, war jest feil um Geld, und man schlug selbst Rinder gu Rittern. Acchte Ritter waren Frankreichs Ronige Carl VI. und VII. und Frang, aber gerade fie trugen zum Sturze ber Ritterschoft vieles bei. Carl VI. fcblug Ritter obne alle Auswahl, felbft Knaben, fo wie Jacob I. bon England, ber feinen blogen Degen feben konnte, einft binnen feche Bochen 300 Ritter machte. Unfere Sobenftauffen waren bie ebelften Ritter, aber Fries brich I. machte gemeine Goldaten zu Rittern, und R. Friedrich III. gab gar das Gefet, daß jeder Burger-liche Ritter werden zu konnen das Recht haben foll. So wollte endlich jeder an den Rittern jum Ritter werden ! Carl VII. fcuf feine Gened'armes, die gehorfamer waren, als die Ritter, und Frang I. erhob die Gefetesritter, wie Sigismund. Mit biefen gelehrten Pandecten Rittern wollte der Adel noch weniger theilen, und wer mochte es ihm berübeln? Seit dem ungludlichen Stoff, den Benri II. im Turnier erhalten hatte, verabscheuete man bie Turniere, und mit bem Ende berfelben mar auch bas Ende ber Ritterschaft vor ber Thure. Frang I. und Carl V. hatten zwar noch fo viel Ritterliches als Maximilian I., ben jedoch fein durchlocherter Beutel ftets abhängig machte, und ftete nothigte, fatt des Gelbes gute Worte ju geben, und felbft biefe wieder gurudgnnehmen - fur neue Gummen! - aber Philipp II. war ein haflicher Defpote, ber in der Kinfternig berrichte. In Frankreich und Deutsche land fullten jest die Stunden der Langweile theologie fche Rlopffechter und Religionefrieg, in England burgerliche Rriege, in Spanien Stiergefechte und findische Carouffele, und in Stalien Intris guen, genannt Politif. Statt glangenber Turniere gab es allerwarts Duelle, die, neben ben burgerlichen Griegen, den Abel machtig verdunnten. Turniere bers fcmanden gang, und ber Schriftsteller uber bas Ritters wefen muß innigft bedauern, daß wir feinen Pindar hate ten, der diese glanzende Rriegespiele des Mittelaltere fo reizend veremigt batte, wie ber Grieche die Dlympischen,

Puthischen, Demeischen und Iftmischen Spiele feiner Beitgenoffen !

Der Enthufiasmus ber alten Ritter mußte erfalten, und vergebens suchte man sich baburch zu retten, daß nun die Uhnenprobe in ben Stiftern strenger genommen wurde. Man verfiel auf neue Ritterorden, nach dem Mufter ber Ritterorden ber Kreuzzuge. Es laßt fich zwar nicht hiftorifc bestimmen, in wie ferne große, edle Sandlungen dadurch erzeuget worden find, mas offens bar ber Kall mar bei jenen geiftlich-weltlichen Innungen; aber wesentlich scheinen sie doch zur Belebung des Ehrgefühls gewirft zu haben, das nach Montesquien das Princip der Monarchie seyn soll, und so waren fie nicht ohne Berdienst. Die Ritterschaft im Sinken vers mochten sie freilich nicht wieder aufzurichten, benn neuere Orden sind zu wesentlich verschieden vom Geiste der urs fprunglichen Ritterschaft!

Die Ritter der Rechte, oder die gelehrten Ritter waren dem alten Adel ein noch größerer Dorn im Auge, benn fie fiurzten die alten Mannengerichte, und ber Ritter, ber bieber nach Gerkommen und einfachen beutschen Gesetzen seine Rechtefalle entschieden hatte; verlor bie Runst Urtheile zu finden in den Labyrinthen und Chikanen-Sangen der romischen und canonischen Rechts-Gelahrtheit, was ja selbst manchen Juristen ex professoschwer fallt. Rein Wunder, wenn sie die Sohne des Bartolus haften, die nach 10jahrigen Borlesungen ipso jure - Ritter senn wollten, und nach 20jahrigen gar Grasfen! Go konnte sich ehemals der Scharfrichter, wenn er 1000 gerichtet hatte, ehrlich richten, und ichon mit 900 Malefikanten ein Doctor fenn, wie man fich bann auch eigentlich nur felbft zum Doctor machen fann, fintes malen das academische Majestatsstegel nicht mehr sagen will, als die abgelebten Reiter-Siegel, und billig zerschlagen in das Grab gelegt werden sollte, wie die Wappen und Waffen ausgestorbener Geschlechter. Der arme wirk. liche Gelehrte hat gar oft keine 200 Thir. wegzuwerfen für einen leeren Titel, und der reiche Unwissende kauft sich ihn, und so muffen auch noch felbst Universitäten beitragen zur Bermehrung der Titelthorheit der Deutschen, und zur Berewigung des Sprüchworts der Weltkinder: "Sen der Herr kein Doctor!"

Die Städte Griechenlands stritten sich um die Ehre, Homers Geburtsort zu senn, und wir wissen ihn nicht. — Paris und Bologna stritten sich um die Ehre, das erste Wundergeschöpf Doctor genannt, erzeugt zu haben. Nach Conring gebührt die Ehre Paris, und Alegidius Columna war der Erste Herr Doctor im 12. Jahrhunsberte. Päpste unterstützten die Herren offenbar gegen den Abel, sie galten gleich dem Abel, mehr als der Adel, und kamen in alle Stifter. Ulpianus schon heißt 1. 4. 9. 1. C. de postul. Nobilissimus, und hielt sich nicht jeder für einen Ulpian? Die schönste Benennung der Equites LL. aber hat die englische Sprache: Sergeant at Law!

Mit dem westphalischen Frieden verschwand bie Doctorglorie, wie weit fruber die Ritterglorie mit bem Pulver. Man ließ die hochgelahrten Berren an ihrem Schreibpulte oder auf ihrem Ratheder, und es ichien beffer an geben mit ben Geschäften. Gin Scandal ohne Gleichen aber mar es fur die Doctorenwelt, als die hannoverische Ropfftener einen graduirten Ropf nicht hober ale 6 Thir. Schätzte, und eben fo boch den Scharfrichter und Schmeinschneider. Dafur nahmen fie aber die Univerfitaten und Reichsfradte in Schut, wie die Veruden, mo fie auch am beften gedeihen. Die Gefeteeritter, nun felbft Edelleute, rundeten bas Ubelerecht fo ab, daß fie es gur Biffenfchaft erhoben, wie Sandwerks-Judens Bechfel zc. Recht, woruber eigene Borlefungen gu Diens feen fanden. Was haben nicht die Sacrosancti, und die Icti gur Wiffenschaft erhoben? wie viel nicht de eo, quod sacrum, justum gefalbadert? Strud fdrieb fogar ein

Gefpenfterrecht, und heute ift in der Doctorenwelt alles perillustris, illustris, und wenigstene geleberrimus!

Unfere Ritter maren boch immer naber ber Ratur, einfacher als ber gelehrte Ritter, ju bem nun noch ber Briefabel und Raufmann sadel bingufam, und nun brebten fich bem alten Ritter Die Gingeweide gang im Leibe berum. Es wimmelte mit Rittern des heil. R. Reichs - nicht durche Schwert - fondern burch erfaufte Diplome. Die Konige Ungarns fchlugen Ritter mit bem Schwerte St. Stephans, die Ronige Bohmens mit bem bes beil. Wenzels, Die Konige Polens mit ihrem polnischen Reicheschwerte, und felbft ber beil. Bater machte Ritter bom goldenen Sporn! Die Iron Barons of old und die Silken Barons of this day, wie Pitt ben alten und neuen Abel nannte, maren burchaus verschiedene Befen, und fo fchamte fich bann mit Recht ber alte gu Selm und Schild geborne Ritter ber Ghre mit folden Rittern bie einst fo bobe Rittermurbe zu theilen. Bekanntlich mar in ber Reichskanglei ein Abelediplom gu haben fur 386 ff. 30 fr., bobere Grade gablten billig mehr, und noch etwas pro jure Saltus - Saute Marquis! Wir machen jest aber lieber Gelbeintragende ale Gelbfoftende Capriolen! Am

Der steigenden Prachtliebe der Hofe genügten die alten Dienstmänner nicht mehr, die nur bei seierlichen Gelegenheiten ihre Erhämter versahen; man besoldete lieber ständige Hössinge, und gerade so siel auch der Ritters dienst durch den geschmeidigen Miles perpetuus. Graf Eraft von Hohenlohe erließ noch 1621 an sämmtliche adeliche Basallen (53 an der Zahl) ein Ausschreiben, sich wegen gesährlicher Zeitläufte "mit zum Ernst gehörisger Rüstung bereit zu halten," es kam aber wenigherans, und mehrere entschuldigten sich mit Leibes, sich wach beit, bereitwilliger waren sie, der Beise ung des hohen Senioris beizuwohnen (1702) unter Anwunsschung sanster Ruhe und fröhlicher Auserstehung. Im Gerichte Fonnte man die Basallen auch nicht mehr

gebrauchen, man mußte Kenntnisse bes römischen und cas nonischen Rechts haben, und des Schreibens wurde immer mehr, den Kittern aber ging es wie dem tapfern Gothenkönig Theoderich, der in 10 Jahren nicht eins mal seine Unterschrift von 4 Buchstaben schreiben lernte, sondern solche nach malte, wie der Unbekannte hinter Ammianus Mercellinus erzählt, durch ein vergoldetes Blech, in das sie geschnitten waren! Die Großen verlangten nun von den Besiszern der Kittergüter ein Aequivalent für die ehemals persönlich geleisteten Dienste, die sogenaunten Ritterpferde, über deren Unschlag es so viele Streitigkeiten gab, daß es am kürzesten war, den Adel überhaupt zu besteuern, wie andere ehrliche Keute!

Der Udel vernachläffigte jest felbft die Beweife feiner Abnen, Die fur Stifter und Orden fo wichtig waren, die alten Diplome, Lehnbriefe, Matrifel, Wappen, Leichenfteine, alte Rirchenfenfter, Gemalbe, Leichens und Dochzeitgebichte; Predigten mit ben Versonalien zc., ja felbft die noble Biffenfchaft der Geneglogie und Deraldit lief Gefahr verloren zu geben. Gelbft die Glaube wurdigkeit einer unbeschworenen Ausfage "bei abelichen Worten und Ehren," ober die Cavaliers : Parole murbe gur Antiquitat, wie die Abelewurde ber Doctorum utriusque, und bie Bufage "bei jungfraulichen Morten und Ehren," ja felbft Rerners reichsrite terfcaftliches Staaterecht. Mit bem febenben Seere fank bie Macht des Abels gang, mahrend die Macht ber Ronige wuche. Das ftebende Beer war leider! oft Berfzeug bes Defpotismus, und mit ihm bie laft ber Abgaben ftebend, und boch murden im Gangen Die Bolfer badurch freier, als fie unter Rifter und Pfaffens brud gemefen maren, Leben, Gigenthum und Ehre ficherer, benn jubor, Boblftand und Cultur allgemeiner, als felbft in ben alten, bon ber Schule fo febr bewunderten Freiftaaten, mo gar oft ber Pobel bas war, mas im

Mittelalter ber Abel, und gar viele Dinge nichts wenis ger als flaffifd, wie Rinder : Ausfeten und die Stlaven. Es fen mir erlaubt, ein vergeffenes Buch: Die Republifen des Alterthums, waren fie glude licher als die heutigen Staaten? Lpz. 1798, ins Gedachtniß zu rufen, weil es in manchem Saufe, mo republifanische Geifter fpuden, felbit in Beiberfopfchen. nublich fenn fann. Jupiter Stator verdient feinen Tempel!

Das zahlreichste stehende Deer sammt allen Auflagen ift und bleibt ein geringeres Uebel, ale bie Teudals und Faustrechtszeit, und wer verkummerte nicht lieber, wenn es fenn foll, unter ber machtigen Rralle bes Lowen mit Einemmale, als unter ben taufendfachen Stichen eines Infecten-Schwarms? Unter allen Ritterfagen finde ich feine, bie bem achten Rittermahrchen von Telephus gliche, ber von Achilles Speer zwar verwundet, aber von demfelben Speere auch wieder beil wurde. Mit der Macht der Ronige befam man erft richtige Unfichten bom Wefen bes Staates, und mit bem Mittelftanbe, ben bie Ronige begunftigten, erhob fich erft Wohlftand und geis ftige Cultur, die nicht nur Billfubr und Gefetlofigfeit nach und nach von felbit beschrankt, fondern auch einseben lehrt, daß Glud und vernunftige Freiheit der Burger getade die mahre Macht des Regenten ausmachet. Das Ritterthum ift und bleibt eine fcone Erfcheinung, aber noch schoner ift Staats : Burgerthum, und erhabener als die Glorie des allein freien Ritters die Glorie des Baterlandes und des mabren Patrioten!

AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH

solvery the flat and the strong property of and from the control of the land of the la

## XV.

test ember dans hour de et et gredere Arrest man de la company de la com

BOOK NOW, THE PARKET OF IN A 1819 AND THE BOOK BOOK

ACCORDED TO THE PARTY OF THE PA

## Die Fortsetzung.

Die Ritterschaft, beren Zweck anfangs so löblich war, sank herab zu einem förmlichen Stand von Räubern, die ihren Stand unter die Lebensarten zählte, wie Aristoteles die Seeräuberei der Griechen unter die ehrenvolle Erwerbszweige, geübt an Natursklaven, eine Unterart der Jago! Weiberrand stand oben an, und die Ritter nannten ihren Raub, wie die Beduinen den ihrigen Fadl Allah, d. h. Geschenk Gottes, wosür Schertel stets den Herrn preiset. Jener Erzbischof von Edln, den sein neuangenommener Schlosvogt fragte: "Wosvon er mit den Seinigen leben solle?" zeigte stillschweigend die vier Land straßen, der alte Graf Wolf von Hohenslohe aber den neuangehenden Beamten, statt der Eidessahnahme — den Galgen!

Die ersten achten Kitter folgten, wie Hercules am Scheidewege, ber Dame avern, die spätern aber der trügerischen nama, und hörten auf, Herculesse zu seyn. Sie wurden liederlich, wie ihr Held Alexander, nachdem er Asien erobert, und nichts mehr zu thun katte. Nur wenige bachten, wie Pfalzgraf Friedrich, der nach dem Siege bei Seckenheim die Fürsten, die ihn besehdet, und sein kand schrecklich verheeret hatten, Ulrich von Bürtemberg, Carl von Baden, Bischof Georg von Metze. als Gefangene

zu Heibelberg zwar sehr gut bewirthete, ihnen aber kein Brod vorseiste: "Ihr habt durch eure unrittersliche Berwüstung en das Brod verwirket!"
Die Entdeckung Ost, und West in die ne schuf neue Zweige des Handels und Kunstsleißes, erhöhete den Wohlstand der Städte und des Bürgerstandes, begünstigte die Freiheit und Toleranz, und wurde für alle Unglückliche und Bedrückte ein neues Gosen jenseits der großen Wasser. Amerika gab Europa ein großes Beispiel, wie Staaten sich bilden können ohne Krieg, Eroberung, Raub, Pfassen, und Abelsbrud! Franfreich abmte biefes Beifpiel nach, aber Abelsdruck! Frankreich ahmte dieses Beispiel nach, aber mit Unverstaud, und vergaß, daß alte Staaten Rucksssicht zu nehmen haben auf das, was Gerechtigkeit und Billigkeit erfordert gegen früher bestandene Vershältnifse. Amerika gab vielen Emigranten und selbst ben Napoleoniden Usple, und sie sollen da eine Stadt Aigle ville gründen, deren Straßen die Namen ihrer chemaligen Siege tragen werden. Sie haben demnach mehr Straßen zu gründen, als zu Washington, zumal wenn sie auch die zweiselhaften Erfolge (zu deutsch Miederlagen) verewigen wollen, und bis sie zur Straße von Lipzie kommen, sehlen vielleicht die Steine oder das Geld, wie borten das Pulver! Es wird achen mie das Geld, wie borten das Pulver! Es wird gehen wie mit dem Café aux mille Colonnes im Palais royal man bringt fein Sundert berans; felbft wenn man die Säulen in allen Spiegeln mitzählt! Noch im Jahr 1620 wird in einem reich britterschaftlichen Bedenken vom alten Faustrecht mit Wehmuth gesprochen: "wie es noch das Beste gethan, da man wacker zusammengehalten, und so wie die alten redlichen Fehden, etlicher Mißbränche halber, durch den Landfrieden aufgehoben seven, habe es angefangen zu hinken —!" Micht viel besser sind die heutigen frommen Seuszer nach der alten chrwurdigen Reichsverfassung! Mit dem Landfrieden und der Bestellung öffentlicher Gerichte verlor der Abel immer mehr sein Ansehen, verschuldet war er durch seine Schwelgereien, und die Hosamter oder Offizieröstellen, die ihm zu leben gaben, machten ihn abhängig vom Kursten, und daher jene komische Klagen: "die Fehden sind aufgehoben, wir mussen und, um Sold und Amt zu haben, der Bernunfthandel beileißen." Wenn soldes nur wirklich, und etwas früher geschen ware! Bildung ist der Stab des Lebens (Bantigia egt naideia bie), sagte schon der alte Simpnides, der Stab des Ritters aber war das Schwert, und das Schwert kann nur herrschen in wilden barbarischen Zeiten!

Der Jojährige Krieg räumte noch mehr, als Bauernstrieg, Fehden und Zeit in den alten Burgen auf, und Ritter und Kitterwesen näherten sich immer mehr dem Ende aller Dinge. Der Plan des K. Kudolph II. bei Aufang der bömischen Unruhen, der Plan eines Orden 8 der Friedensritter kam nicht zu Stande, vielmehr war die bekannte unritterliche Ohrfeige in der Jülichselevischen Sache das traurige Vorspiel des langen Krieges, der folgte. Die kaiserlichen Statthalter zu Prag wurden sogar — zum Fenster hin ausgeworfen, und man berief sich auf den Tarpeischen Felsen der Römer, und auf Zesabel, der es selbst in der Vibel nicht besser ergangen sen!

Jur Beschleunigung bes Berfalls wirkte die ritterliche ungeheure Sittenlosigkeit und Schlemmerei vielleicht eben so viel als Pulver, stehendes heer und Mittelstand. Nie gab es mehr fahren de Frauen, als zur Zeit der sahrenden Ritter — nie mehr nackend getanzte Tanze, Ehebrüche, Nothzucht. Schändung, Weiberraub, Beischläserinnen, Kindermord und Todschläge, wozu nach den Kreuzzügen noch orientalische Sünden kamen. Die Minstrels sangen nicht mehr Waffenthaten, sondern erotische Lieder, und Minstrel de Prades verlangt gar nicht nach dem Paradiese, wenn er da nicht lieden darf, die er an betet." Die Kitter waren die stärksten Säuser, und im Gesolge des Bacchus dursen

Faunen und Satyren nicht fehlen, Pan, Priap und andere Geschopfe thierischer Natur und ber Walder!

Im Zeitalter ber Ritter maren bie Ronnenflofter formliche Bordelle, ben Soflagern folgten Suren fo ungeschent, bag es ein eigenes Suren marfchallamt gab, eigene Burenftragen, und beim fogenannten Ginlager bewilligte ber Glaubiger, außer den Agungefoffen, zweimal in der Woche - Franengeld! In R. Carl V. Armee hieß der, der die Anfficht uber den Troß und die Soldatenweiber des Regiments batte, Suren: Daibel! Chemanner trieben ungefcheut Sandel mit ben Reizen ihrer Beiber, folglich durften auch wohl Ihro Seiligkeit von privilegirten huren ben fogenannten Milchgins einftreichen. Ritter Butten, beffen Sauptfehler Salacitas gemesen zu senn scheint, die auch fein Leben trubte und furate, fcbrieb gang unbefangen über feine edelhafte Rrantbeit, widmete die Schrift einem deutschen Ergbifchof, und ein Dr. Theologiae verteutschte fie. Frifche lin, der Surerei und bes Chebruche angeflagt, antwortete mit bitterem Lachen: "bringt mir guvor eure Suren-Finder, daß ich fie als Pfalzgrafehrlich mache." Graf Ulrich von Wurtemberg jammert über bie Orgien feines Cohnes in Monnenkloftern, und feine Rlagen enben bamit : "Wer eine Rlofterfrau umhalfet, begeht eine großere Sunde, als wenn er feine eigene Schwester umarmte, und - Frauenfleisch ift ja leichter gu haben, als Ralbfleifch, Gott erbarms!" Byrone Don Juan murbe gang ritterlich erzogen:

He learn'd the arts of riding, fencing, gunnery, and how to scale a fortress, or a - Nunnery!

Bei solchen Sitten mußte nothwendig Verschwendung herrschen, und Bayard recht behalten, "ee que le gantelet ramasse le gorgerin depense." Wie gewonnen, so zerronnen, und so ging das, was man mit dem Stegreif leicht verdiente, auch leicht wieder auf in Vollerei, Spiel und Unzucht. Die eitle Verschwendung der Ritter ging so weit, daß

einst bei einem Turniere zu Beaucaire 1174 ber Graf von Touloufe einem tapfern Ritter 100,000 Gold : ober Silberfiude fchenfte, welche biefer fogleich wieder unter hundert andere Ritter vertheilte. Ein anderer ließ 30 feiner ichonften Pferde verbrennen, ein britter Gros be Martel bewirthete 300 Ritter, und befahl, daß die Speifen nur gekocht werden follten über der Klamme von Bachsfergen, und Ritter Bertrand Raibaux lief das Feld, worauf bas Turnier gehalten werden follte, umpflugen, und mit 30,000 Silberftuden befaen. Die Redensart semer de l'argent hat fich in der Sprache erhalten, und jene Sage ift fo brolligt, als bie Sage von dem polnifchen Furften Sulfowsky, Liebling R. Augusts III., der mitten, im Sommer dem Ronig eine Schlitten fahrt versprach, und auch gab, ber Weg von Reußen bis Tiffa, eine beutsche Meile war überftreut mit geftoßenem Buder! Bei folden ritterlichen Berfcwendungen hatte man nie Geld genug, und daber suchte fich das Zeitalter auch zu belfen burch - Goldmacherkunft, bis man endlich fo viele Aldomiften auffnupfte, daß die Welt fich überzeugen mußte, Die eigentliche Goldmacherfunft beftehe nur in Arbeit und Fleiß, in weiser Sparsamkeit, und daß man feinen Gat zu behalten miffe in Beiligung und Ehren, ber daber auch faft in allen Sprachen gleichlautend Sat beift, wie das Wort Saly . . . Man schwur Trene ber Religion und ben Dienern ber Rirche, und verfiel in Die frechfte Brreligion, plunderte Rirchen und Ribfter, ents fuhrte gottgeheiligte Jungfrauen, ober bordellirte binnen ihren frommen Mauren, und Ehrengeistlichkeit mar ftets Die Zielscheibe bes Ritterwißes. Man fdmur, bebrangten Wittwen und Waifen beigusteben, und raubte fie nicht felten auf die festen Burgen, man fpielte mit Meineiben, und meuchelmordete Große und Kleine; die ewigen Achden hießen Freiheit, und verbarg fich der Befchdete binter feine Mauren, fo fengte und brennte man in feinen Dorfern, und erholte fich an feinen armen Leuten. Saufen, Freffen,

huren und Buben fiel feinem Ritter auf, die Tapferfeit felbst erlosch in elenden 3weitampfen, und vergiftete Softien reichte die Chrengeiftlichkeit! Dieß war die hobe Sitten-Einfalt ber Ritterzeiten! Leider! ift fich der Menfch überall gleich. Damals that man mit Gewalt, mas man jest beim lich und auf Um wegen thut, ober gu erhalten fucht; damale ichandete ober entfuhrte man bas Weib, das man fuchte, geradezu, jest fucht man fie durch Runft zu gewinnen; damals mordete man feinen Keind. jest legt man ihm Schlingen und Kallftricke; bamale fraß und foff man unter Sang und Rlang, jest im Stillen und liebt Ledereien; bamals nahm man bes andern Gigen= thum mit Gewalt, jest betrugt man den lieben Nachften barum, entlehnet es und falliret zc. Ich bin noch beute nicht recht mit mir einig, in welchem Zeitalter die Summe Des Guten die Summe bes Bofen übertroffen habe? Bor groben Laftern fcheint man fich aber cher buten gu tonnen, als bor ben feinen -

Pro superi! quantum mortalia pectora caccae Noctis habent!

Roftbare Rleidung und Schmud, Turniere und Stife tungen, Soflager und Soffeste richteten den hoben Udel vielleicht weniger zu Grunde, als die übertriebene Bahl bon Rittern und Knappen im Gefolge. Man mar folger auf großes Gefolge, ale auf jedes andere Beichen von Reichthum und Macht. Wenigstens 100 - 200 Menfchen mußte Rahrung und Rleidung gereicht werden, nebft Gefchenken, und davon findet man noch Spuren in Spas nien und Stalien, ja felbft zu Bien. Freigebigfeit (μεγαλοποεπεία, magnificentia) war Rittergesetz, benn Leute, die ihr Bermogen geerbt, find fete freigebiger,. ale die es muhfam erworben haben; biefe lieben es wie Eltern ihre Rinder, und Gelehrte ihre Bucher. Aber Diese löbliche elevGeolorne des achten Ritters überschritt Maag und Biel, und murde zur formlichen dowreia, die Cicero Insolentia neunt, woraus nothwendig Insolventia

folgte. Geben ift feliger benn nehmen, aber bie Verschwender nehmen gerne an Orten, wo sie nicht sollten, wie S. Erispinus. Horatius kannte unsere Ritter nicht, sonst hatte er schwerlich gesagt: Post equitem sedet atra Cura, diese haben sie stets dem Bolke überlassen, und ihren allzugutmuthigen Gläubigern, die sich täuschen ließen von ihrer Urtigkeit und Herablassen, die Seld brauchen, sind wie Henri IV.

la main au bonnet

Und noch zahlreicher als das Menschengefolge war die Bahl der Pferde, hunde und Kalfen. Diese Thiere maren so ungertrennlich vom Abel, daß man die Kalfen felbft mit in die Rirche nabm, auf Reifen und nach Palafting. Gie mogen den Ritter fcone Summen gefoftet haben, bas theuerste Thier aber blieb der Schlachthenaft, der boch uber ben Leibeigenen fand. Zahlt ja ber reiche Britte noch beute fur einen Reger 4-5 Pf., fur einen Araber aber 4-500 Pf.! Bucephal kostete 16 Talente = 16,000 Thaler. Gaftfreibeit mar Gefet ber Ritterfchaft, baber wimmelten auch noch die Burgen ftete voller Gafte, fabrende Ritter verfaumten nicht einzufehren, mo fie einen gafflichen Belm uber ben Thoren erblickten, und fein Ritter, Anappe ober Berold wurde entlaffen ohne Befchenke an Geld, Rleidung, Waffen und, Pferden! Dan bat befannte Rechnungen, wie ungeheuer viel aufging bei Rittergelagen, und fo auch bei Sochzeite und Leichens fchmaufen. Wir machen jett alles ftiller ab, genießen felbft, mas Gott befcheeret bat, und baben fogar ftille Leichen, um befio trauriger fenn zu tonnen, und auch ftille Bochzeiten, benn erft in ber Gbe albt es -Larmen!

Es latt fich wohl annehmen, daß die Ritter Damen, obgleich Damen geborne Bufammenhalterinnen find, wenigstens in der Kleiderpracht nicht werden zurudsgeblieben seyn, ware es auch nur gewesen, um den Glanz

ber Turniere gehörig zu erhöhen. Sollten sie allein ben Splendor familiae außer Augen seigen? Die Gemahlin bes Phocions aber hatte ihrer jonischen Freundin burchaus nichts von Geschmeide vorzuzeigen. "Mein Schmuck ist Phocion, sagte sie, seit 20 Jahren General ber Athener," und die Römerin Cornelia zeigte bei ähnlicher Gelegenheit ihre — Kinder!

Gine ber glanzenoffen und letten Ritterversammlungen war die Zusammenkunft R. Friedrich III. mit bem prache tigen Bergog von Burgund Carl dem Rubnen 1473 gu Trier, wo ber Lebenberr bem Lebenmann entgegenreiste. Dem Raifer galt alles die reiche Erbrochter Maria, und ber ehrgeizige Lebenmann that alles, um Ronig von Burgund zu beißen, mas er mar. 3m faiferlichen Gefolge maren 2500 Pferde, Carl aber fam ibm entgegen mit 3000 Rittern, Die von Gold, Gilber und Ebelfreinen ftrotten, nebst noch 5000 anderen Reifigen und 6000 Schupen!! Carle harnisch war gang vergoldet und ber fleine goldstoffene Mantel barüber reich befett mit Edels fteinen und Berlen. Un ben Pferdededen der Ritter waren filberne Schellen, beren anmuthiges Geflingel abwechfelte mit dem friegerischen Geschmetter ber Trompeten. Man fpeiste an 48 Tafein, jebe Tafel hatte 3 Bange, und jeber Gang bestand aus 42 Schuffeln. Dann gab es ein Turnier. Der hof von Burgund war ichon unter Carls Bors fahren bochft glangend und reicher gewesen, ale ber von Frankreich, und ein Turnier, wogu Gent 30,000 Pf. vorstrecken follte, folches aber verweigerte (1379), worauf ihre Nebenbublerin Brugge die Summe hergab, veranlafte einen blutigen Burgerfrieg!

Carl ber Ruhne mag mit zu ben letten Rittern gerechnet werben. Er war voll feurigen Beistes und Muthes, Feind aller Luste, abgehartet wie ein Spartaner und freigebig und prachtig wie ein Konig. Ehrgeiz war seine einzige Leidenschaft, und baher glaubte er bei einem weit schonern Konigreich, als Alexander hatte, nicht

glucklich zu sein, wie dieser, wenn er nicht erst noch mehr zusammen erobert hatte. Der Kaiser und Frankreich konnten ihm nichts anhaben, Louis XI. haßte er, wie Hannibal die Romer, und mit S. Görgen, sein Leibschwur, wollte er sich ein Reich erobern vom deutschen bis an das Mittelmeer; aber Schweizerbauern und ein kleiner Herzog von Lothringen demuthigten seinen Stolz, und wahrscheinlich suchte sein hoher Sinn im Treffen von Metz geflissentlich ben Tod, wie Griechen und Romer!

Den Berfall des niedern Abels vollendeten Bollerei und Flottleben. Dr. Luther, ein wurdiger Beuge, fagt in feiner Auslegung bes 101. Pfalms: "Mit Jammer habe ich oft gefehen, wie Junker gleich ben fchonen jungen Baumlein, weil fein Gartner ba mar, bon Gauen gers wuhlet und im Saft verdorret find, fie fagen felbft: Sofleben, Gauleben. Es muß jedes Land feinen eigenen Teufel haben, und unfer beutscher Teufel ift ber Weinschlauch, und folder ewiger Durft wird Deutschlands Plage bleiben, habe ich Sorge, bis an den jungften Tag." - Markgraf Albrecht von Brandenburg, Alcibiades genannt (+ 1557), war gang wild ohne alle Erziehung aufgewachsen, und fein Sofmeifter Bed flagte ftets, daß ber Pring nichts lernen, und nur herumreiten wolle! aber Diefer Sofmeifter felbst foff fich bei dem Beilager ber Schwefter Albrechts zu Crailsheim, nebft noch Ginigen, ju todte (1537), der Pring mar mehrere Tage befoffen und von Ginnen, fo, daß man gleichfalls an feinem Muf: fommen zweifelte, und fogar die Rammerjungfern murden todtfrant nach Saufe geliefert! Ritter Sans v. Sweinichen (gegen Ende bes 46. Jahrhunderte) erzählt nicht nur von feinen Beinturnieren und daß er gemeint, es mare unmöglich, daß ihn einer vollfaufen fonne, mas er ftart continuirt habe, ob gu feiner Geligfeit und Gesundheit wolle er dabin gestellt fenn laffen - fons bern auch daß im Lande (in Schleffen) Unflater gewefen, fo man bie 27 bieg, bie fich verschworen batten, unflatig zu fenn, wie es auch anzufangen mare nicht zu beten und nicht fich zu masch en!!

Spangenberg in feinem bekannten halbtheologischen Abelsiviegel commentirt obige Stelle Luthers febr naiv: "Des "Auf = und Bureitens unter bem Abel ift fein Ende noch "Maaß, taglich fommen fie zusammen zu zechen, bis "man den Birth zu Bett bringen, und den Gaft auf ben "Gaul beben muß; ober fie nehmen, wenn ber Bein bem "Zapfen nicht mehr folgen will, ben Wirth mit fich, und "ruden zu einem andern. Der Pfarrer felbft muß mitfaufen, "und über bem Butrinken tommen fie in Unfrieden. Manche "faufen aus Rubeln und Gelten, aus Schuhen und Kammer-"Scherben, knupfen fich bei ben Obren aufammen, und ver-"Schworen fich, in 24 Stunden nicht wieder aufzufieben; "faufen, fchreien, jauchgen, ale wie von Teufeln befeffen, "speien, feichen, und laffen unter fich geben, mas fie nicht "balten konnen, schlagen Dfen und Fenfter ein, schneiden einander Saare und Barte ab, febren Tifch und Bante "um, und rennen im Bembe und gefchwarzt auf ihren "Gaulen burch Stadt, Dorf und Rled, und wollen bei "foldem unmenschlichen Wefen noch gar abeliche löbliche "Belben und Ritter fenn." - Go Spangenberg im Sahr 1594. In noch robern Zeiten folgten den Ritter : Gelagen gar oft Mord, Todichlag und Scenen, wie zwischen Allerander und Clitus. Gie tafelten, als ob ihnen ein Leonidas zugerufen batte: "Effet zu Mittag, als ob end der Abendtisch ber Solle erwartete" und riefen mit Sirach: "Bas ift bas Leben obne Bein?" Die beiligen Bucher haben nur feche Reden ber Maria aufgezeichnet, und barunter ift die fechete und fconfte: "Sohn! fie haben nicht Bein." - Speifen und Getrante, bie une verleiten, ohne Sunger zu effen und ohne Durft zu trinfen, waren aber nach Gocrates Die Mittel, wodurch Circe die Gefahrten des Uluffes umwandelte in - Schweinel

Mir find noch ahnliche Scenen aus Franken gegen

Ende der 4770r Jahre bekannt, wo Landjunker aus Steifstieseln soffen, und sich nicht begnügten, wie die Alten, mit Bier oder Landwein, sondern in Burgunder und Champagner schwelgten. Bei einem Wettschießen mit Pistolen wurde der Lauf mit Wein gefüllt, der Hahn gesspannt, und der Wein ausgeschlürft, den Finger am Drücker, und dann abgeschossen! Welches ritterliche Wagesstück! Abends im Nittersaale, wo die ehrlichen Campagnards erst die schönsten Verstandesblige leuchten ließen entre deux, galt es zuletzt Gläser und Fensterscheiben, durch welche letztere sie sich vom Redner Zimmermann unterschieden, wenn dieser vom neuausgeschlagenen Ban die Gläser schleudert, als seine stärksten kulmina Orationis!

Natis in usum lactitiae scyphis pugnare Thracum est!

Die alten Nitter hingen an ihrem Humpen, wie an ihrem Schwert, und da der Reichsabschied von 4500 das Saufen ausdrücklich verbot, und der edle v. Schwarzenberg in seinem Spoche machenden Büchlein gegen das Zustrinken (4534) eifrigst beistimmte, so tranken sie einander zu: "Es gilt dir den Reichkabschied! Nichts drückt die Denkart der alten ritterlichen Zecher besser aus, als die vielen Pokale, die Zierde ihrer Burgen, der Kernspruch auf dem berühmten Oldenburger Wunderhorn: "drink al ut!" und das alte Basrelief über den Kellern der schönen Burgruine zu Mansfeld: Zwei Knappen trinsken aus großen Humpen, ein dritter schenkt ein, ein vierter gibt das Genossene von sich, und ein Hund nimmt es wieder gierig zu sich; oben siehen die Worte: Quid est, Bapsi!

Die alten Ritterdamen scheinen mitgemacht, ober boch nicht Gewalt genug über die roben Sheheren gehabt zu haben, aber Ausländerinnen, die die Ritter mit sich heim führten, fingen an zu reformiren, und vielleicht wirkfamer als der Reichsabschied und Schwarzenberg. Eine Italieuerin rieth ihrem Gemahl bei einem Saufgelage,

ben Wein beimlich auszugießen, und loschte liftig bas Licht - ber gewiffenhafte Ritter aber meinte: .. ber liebe Gott ficht's boch!" und leerte ben Sumpen. Gin ge= wiffer Graf Poppo († 4574) trug ftete ein flein fubtil baren lang Schnurlein in ben Sofen, um es fammtlichen Bechern burch die Ringlein in den Ohren zu gieben, batte er feine, fo ftach er es ihm auf ber Stelle, benn bas Bobrlein trug er immer bei fich (fatt ber l'Ombre Rarten) und waren nun alle angeschnuret, so trank man, und so fonnte feiner entweichen." - Der lette Graf von Gora fand oft des Rachts auf, um feinen Rindern trinken gu geben, wollten fie aber lieber fchlafen, benn trinken, fo jammerte er: "Ad Gott! bas find meine Rinder nicht! nicht meine Rinder!" Wenn diefe Ritter erft Suons Becher gehabt batten, ber fich von felbft fullte! Sie batten bafur ben unauslofdlichen Durft bes Tantalus!

In diese Zeiten fallt die Hohenlohische Lehns-Urkunde, die von den Bafallen fordert: "mit dem großen Lebnsbecher, eine Dehringer Maaß haltend, Bescheid, und damit vel quasi Probe zu machen, daß man ein deutsch Beborner von Abel, und bem Baterland erspriesliche Dienfte zu leiften vermoge." - Wahrscheinlich that man auch ohne Schwierigfeit Befcheid, denn noch trinten die Sobenlober ben Bein aus - Schoppenglafern. Die Rocher. und Sagftweine geben felten auswarts, wofur die Trinfer nichts konnen; - ba find fie einmal, und ber Groschen gilt ba am meiften, wo er geprägt ift! Dach ber Comburger Chronik Biedmanns tranfen 1532 fogar brei Schwestern zu Muntheim 32 halbe Maage Bein, und gingen noch por Nacht nach bem eine farte Stunde entfernten Sall, ohne Larmen! Solchen Bein nennt ber Italiener Vino pisciarello!

Sonderbar, und nur aus der Trinklust der Ritter erklärbar, mar das Einlager (obstagium) oder das Bersprechen des Schuldners oder Burgen, im Nichtbezahlungefalle, eine bestimmte Berberge mit fo und foviel Leuten zu beziehen, bis zu Befriedigung bes Glaubigere. Gewohnlich bestimmen bie Urfunden zwei Rnechte mit brei Pferden; bei wichtigen Pfandbriefen und boben Schuldnern aber fommen auch 30 Reifige bor, und in einem Briefe eines Rurfurften von Coln 1472 gar 50! Man wollte burch ben Aufwand ben Schuldner bewegen. cher an Zahlung zu benten und ber Glaubiger konnte felbft mitzechen, aber gerade biefes fonderbare Mittel, und Die foftbaren Dable (Giefel : Da ble, Geißel) fuhrten ab vom 3weck und in neue Schulden, woran die Rachs fommlinge mancher Ritter noch zu gablen haben \*). Der Reichsabschied von 1577 verbot baber bas Ginlager, aber man findet in Morddeutschland noch Spuren im Sahr 1617. Starb der Einlagerer, ber versprochen hatte, bor ber Zahlung nicht uber die Schwelle zu geben, fo wurde fein Leichnam, ju Ehren feines Bortes, unter ber Sch welle herausgeschoben und Glaubiger und Wirth hatten bas - Dachfehen, oder nahmen gulett gerne einen Baten fur einen Gulben!

Unser Luther eiserte nicht wenig über dieses Einreiten. "Bas soll dieß schändlich Schinden, Rauben und Placken in defentlicher Herberge, wo der Abel sich verderbet, frisset und verschlinget. Es haben jetzt vier Ebelleute auf M. List um 20 fl. willen 300 fl. verprasset, ware es nicht besser, jeder hatte 5 fl. erleget, und den armen List geldset? Will uns der Türke nicht fressen, die Pestilenz nicht aufreiden, Kaiser nit dämpsen, fressen wir uns selbst durch Geiz und Wucher. Gott erbarm es, oder wo das nicht hilft, schlage der jüngste Tag drein! Amen!" Wem sielen dei diesem adelichen Sausleben nicht die Wilden Nordamerika's, oder die Negern Rönige ein,

<sup>\*)</sup> Einzig ist wohl ein Bremisches Einlager v. J. 1552 (Cassel Bremensia II. 30.) ad immacendum bofelbst uns mager to maken!

die alles hingeben für ein Fäßchen Branntwein? ihre Bachanalien dauern mehrere Tage, und selten gehen sie ohne Mord und Todschlag ab — dann rauchen sie aber wieder, verschieden von unsern Rittern, ihre Friede us. Pfeife . . . Jest gehören viele adeliche Familien zur Familie bes Persius:

Tecum habita: noris quam sit tibi curta supellex!

Bon jeher murbe den Deutschen, vorzüglich vom Staliener, Bollerei vorgeworfen; die jum Theil übertrieben vorgestellt murde, zum Theil aber burch Rlima, ftarfe Rorperubungen, und ffarkere Naturen entschuldigt werden mag; felbft die Raifer mußten einft vor ber Rronung zu Rom verfprechen, mit Gottes Sulfe nuchtern gu Man verfiel auf fogenannte Maßigkeitse Orben, und ber Beffifche Orben biefes Ramens glaubte febr viel zu thun, bag er keinem Mitgliede mehr benn XIV Orbensbecher (fdwerlich flein) taglich erlaubte, ben Schlaftrunf nicht mitgerechnet, ber fur Dachburft galt . . . Nachdurft ift eine naturliche Folge des Bordurftes, und nichts stillet beide beffer als - frisches Baffer, aber die Ritter fcheinen alle bie Bafferfchen gehabt zu haben. Diefe Orden halfen alfo bem Uebel nicht ab, und nun verfiel man auf Reverfe. Go fennt man den Revers eines Andreas v. Robell (4577) ju Savels berg, "bag er feines Bartes, fammt Grundboden, verluftig fenn wolle, wenn er fich vollfaufen, und bei jedem Dable nicht mit zwei gimblichen Bechern Bier ober Bein fich begnugen wolle bei Strafe von 40 Ruthenftreichen in der Ruche und Berluft feines Canonicats ju havelberg." Ein Brandenfiein ju Gotha machte sich (1652) anheischig, auf 6 Wochen nicht zu faufen bei Strafe von ein "Paar guten Maulfchellen pon feinem gnabigen Serrn!"

Es war die Zeit ber Pokale, baber machte man auch mit Pokalen Geschenke, wie jest mit Dosen

und Orden. Der würtembergische Baumeister Schikard († 1634) hinterließ weder silberne Leuchter, noch Löffel, weder Messer noch Gabel, aber — achtzig silberne Pokale! Das Zeitalter muß die Stelle in Cicero officis wörtlich genommen haben, der da lehret, daß man aus dem Leben scheiden solle non tanquam ex domo, sed tanquam ex hospitio et deversorio (Wirths, hause)!

mania a de Carlo de esta esta esta esta esta en esta en esta en esta esta en esta en esta en esta en esta esta Esta esta en esta esta esta esta en es Esta esta en esta esta esta en en esta en esta

જ્યાં વર્ષે કે કહેરા છે. તેમાં માં કેમ્પ્રે ઉપાદક એમ સંવસ્ત કર્યો ક

(n) nom en

SALINE WAS COST OF THE PARTY OF

## XVL

## Der Beschluss.

Das Sahrhundert Louis XIV. brachte andere Sitten . . . jedoch nur allmählig. Der englische Gefandte D. Temple ju Munfter mußte noch einem Beneral, ber Die Gefundheit feines Ronigs ausbrachte, Befcheid thun aus einer vergoldeten Glode, zwei Maag hals tend, beren Rloppel man berausnahm, nach geleerter Glode aber wieder einhängte und bamit flingelte, jum Beweise, daß man ehrliches Spiel gespielet habe. Temple fuhrte aber einen Cavalier mit fich, ber fur ibn trins fen mußte. Doch am wefiphalischen Friedens : Congreffe hieß es manchmal von dem trefflichen Orenstiern und andern: "man habe mit Gr. Excelleng diefen Zag nichts richten konnen, weil Sie ziemlich bezecht gewesen." In jenen Gegenden, wo unfere Altwordern Barus Legionen auf's Saupt fcblugen, murden jest die Deutschen des 15ten Jahrhunderte Diplomatifc geschlagen von Frangofen und Schweden, und moralisch von frangbfifchen Sitten. Tilly mar einer ber letten Deutschen, ber mit beutschem Stolze Grammont fagte: "Mein Aufzug fcheint Ihnen fonderbar? er ift nicht nach frangbfifcher Mobe, aber nach ber Meinigen!"

6. 3. Weber's fammtl, 28. XIII.

Rittermefen. 11.

Im Norden dauerte die Unsitte des Saufens länger als im Suden, am längsten aber an geistlichen Sofen, Prälaturen und Rlöstern, unter Landadel, Soldaten, Postilions, gelehrten Burschen und Handwerksburschen. Wir sind jest mäßiger — Geldmangel und Mißjahre erleichterten mächtig die Augend der Mäßigkeit, und selbst in Kneipen herrscht Friede, so daß die Uemter wenig Schlägereien abzumachen haben, die Kirchweihen ausgenommen. Wir haben weniger, und können auch weniger vertragen, als die ehrlichen Zecher der Borzeit!

Schabe! baf mit ben Bechern auch bie altbeutsche Offenherzigkeit, Redlichkeit und Ginfachheit verschwunden ift, die ehedem in dem Bergen ftammelnder Uraltern, hinter Barengraben und Bugbruden, binter Thurmen und den schmalen Guferchen gewohnt haben bor frangofischer Artigkeit und Ueppigkeit aller Urt! Man batte bis dabin alles furg, leicht und mit einer gemiffen Berglichkeit inter pocula geschlichtet, und geglaubt in Ginfalt bes Bergens, Schlecht gegeffen, Schlecht gewohnt, fich in der Rleidung beholfen (alle Gaufer halten noch jett nicht viel barauf), und ber Becher feiner jungen Frau, die ihm wegen feiner Flecken an Bafche und Rleis bern Bormurfe machte, verfichert, bag bieg nicht vom Trinfen berfomme, fondern bom Berfchutten." Mit den Sitten bes Auslandes aber famen nun marme Betrante und verfeinerte Lafter, mabrend fonft ein maderer Becher und ehrlicher Rerl auf gleicher Linie ftand, und ber Deutsche alle Lafter zu bezeichnen pflegte mit bem Wort: "walfche Praftifen!"

Jeder Stand hat feine Tugenden und Lafter, und es gehet damit, wie mit Pflanzen, deren einige beffer auf gebautem, andere beffer auf ungebautem Boden fortkommen. Die Pferde und das hornvieh der Deutschen waren zu Tacitus Zeiten klein und unansehnlich, die Menschen aber halbe Riesen; jest ift der Fall ums

gekehrt, und hiezu haben die warmen Getränke, Caffee und Thee neben Taback, und Gewürze, das sich nicht mehr auf Pfeffer und Pfefferstehen beschränkte, das Ihrige redlich beigetragen. Man sing jetzt an viel von Nerven zu sprechen — die Ritter aber hatten sie . . . Das ewige Theetrinken macht die Sinesen offenbar so feige und unterthänig, daßt es mich in der That wundert, wie noch kein Ultras Genie auf den Einfall gekommen ist, den Thee eben so allgemein unter und zu machen, um die ansidssigen Grillen von Freiheit, Mechten, Versassungen und Menschenwürde im Gehirne der unruhigen Köpfe, wie sie die Gemeinheit zu nennen pslegt — niederzudrücken wie in Sina — Thee zu schenken, statt Constitutionen! Die Naturselbst schein, statt Constitutionen! Die Naturselbst schein uns einen Winkzu geben, da sie kein rechtes Weinjahr mehr werden läßt!

Noch zweckmäßiger aber ware die Sitte der Wilden, die Ropfe neugeborner Kinder platt, rund oder in die Länge zu drücken. Der Druck auf das Gehirn erregt bei Erwachsenen Schläfrigkeit, bei neugebornen Kindern aber offenbar Stumpffinn, den wir an jenen Wilden bemerken. Man konnte mit Einem Steine zwei Wurfe machen, und jenen Stumpffinn nicht blos in poslitischer, sondern auch in religiöser Beziehung hers vorbringen zur Beförderung des Mysticismus und Wunderglaubens, der ohnehin nicht recht weiß, wie er seinen Esel aufzäumen soll. Seit wir und so wenig mehr um den Leufel bekümmern, thut er offenbar was er will, und sische im Trüben, daher man bei der Taufe auch wieder den Exorcismus einführen sollte, wobei gelegentlich jener Gehirndruck gratis vorgenommen, und ganz passend der Glaubenss und Gnadendruck oder Druck der Liebe genannt werden könnte!

Bu ben warmen Getranken kamen zuletzt noch bie Frangofen, die jetzt an Sofen in die Stelle ber Ritter traten! Diese liebenswurdige Leutchen machten unsere

Kurften glauben, daß fie lauter Louis XIV. maren, folglich auch à la Louis XIV. leben mußten, und fo vermehrte fich ber Glang ber Bofe, die Armee vermehrte fich, man bielt fich Maitreffen, trank frangofische Weine, und fleidete fich in franzbissche Moden und Tucher, nur franzbissche Bagren galten, frangbfifche Galanteriewagren und Parfums. Der deutsche Adel horte zwar auf fo barbarisch zu fenn, wie feine Ahnen maren, murde aber vielleicht nur besto schlimmer. Er schmeichelte jett bem Despotismus ber Großen, bestätigte fie in ber Meinung, bag bas Bolk nur um Ihretwillen geschaffen fen, verdarb ihren Berftand, verhartete ihr Berg, und brachte fie um die Liebe und Achtung ihres Bolfs à la française. - Nirgendemo wollten nun die Ginkunfte mehr binreichen, man machte Schulden und die armen Unterthanen mußten das frangbfifche Bad austrinken. Gelbft unfere berrliche Mutterfprache mußte ber Frangofensprache weichen, und doch hangt Liebe gur Muttersprache genau zusammen mit ber Liebe gum Baterlande. Um Ende wußten wir felbit nicht mehr. ob wir und Deutsche oder Teutsche schreiben sollen? 3th hoffe, unsere herrliche fraftige Sprache foll wohl bald gang tafelmäßig werden? Graeculus esuriens in coelum, jusseris, ibit!

Noch viel Ritterliches aber finden wir in den Helden der Union im 30jahrigen Rriege. Graf Mansfeld, deffen ganzer Reichthum sein Degen war, warf sich bei herannahendem Tode in seine volle Unisorm, ließ sich den Degen umschnallen, und starb stehend gestützt auf zwei seiner Officiere. Napoleon soll etwas ähnliches gethan, und Feldmarschalls-Unisorm, Degen und Sporn verlangt, sichs aber etwas bequemer gemacht, und auf das Bette gelegt haben. Carl XII. starb gleichfalls stehend gelehnt an eine Schanze, die Hand am Degen. — Carl XII., mit dem sich Napoleon nicht gezne vergleichen ließ, geleitet von einem dunklen Gefühle, und doch war Carl XII. wenigstens moralisch größer! Noch viel Ritterliches

hatte der treffliche Bernhard, Herzog von Weimar, der Markgraf von Baden, und H. Christian von Braunsschweig. Dieser, voll ritterlicher Schwärmerei für die schone Pfalzgräfin führte ihren Handschuh auf seinem Hute, auf seinen Fahnen die Devise: "Alles für Gott und Sie" und seinen zerschmetterten Arm ließ er sich abnehmen vor der Fronte seines Heeres, unter Trompeten und Panken! Gustav Adolph war beseelet vom edelsten Rittergeist und Baldstein starb wenigstens groß wie Cafar!

Ritterlich rauchte Moreau ein Eigarro, als man ihm die Beine abnahm, und ritterlich troffete la Tour Maubourg seinen bei einer ähnlichen Operation um ihn weinenden Diener: "Beine nicht! du hast kunftig nur Einen Stiefel zu wich sen!" Er nannte seinen Stelzsuß sein Jambe illegitime. Mit der Pfeise im Munde, und einem Fuß oder Arm weniger sahe ich in dem langen Kriege manchen wackern Destreicher aus dem Gesechte ins Quartier fehren, und die Worte der halbsverfrornen und haldverhungerten franzbsischen Garden in Rußland: "Laßt uns hier sterben, so ersparen wir uns den weiten Marsch" sind so ritterliche Worte, als das unsterbliche Wort in der Schlacht von Waterloo: "La garde meurt, mais ne se rends pas!"

Der Rittergeist wirfte hie und ba über die eigentliche Mitterzeit hinaus in bessern Seelen, aber im Grunde und im Ganzen war er mit Ende der Kreuzzüge bereits verflogen! Das heilige Grab, das die Ritter erobern wollten, wurde auch ihr Grab. Das Ritterthum war nur noch ein Castrum doloris, wie viele alte Burgen; die Ritterpferde verwandelten sich in todtes Metall; Ritter erschienen nur noch auf den Theatern und Maskenbällen; die Burgen und Schlösser hörten auf zu bergen und zu schließen vor dem Feinde; der alte und neue Ritter verhielten sich, wie Hamlets alter und neuer König, oder wie die Beteranen Casars zu des Pompeius siungen

romischen herrchen, die Reigaus nahmen, und die Pharssalischen Felder dem Imperator preisgaben, der seinen alten Reitern besohlen hatte, den jungen Rittern zu hauen nach ihren schonen Milche Gesich tern!

Die Ritter batten langit aufgeboret, fich nach bem eblen Coder ber Rittergesette zu richten, langft aufgeboret, in ben Burgen ibrer Bater frei, auf ben Landtagen groß, und ber Schrecken ungerechter Furften zu fenn. Mit ben Barten, Belmen, Schilden, Barnifchen und Langen ber-Schwand auch die alte Kraft, und fatt ber Diederwerfung ber Reifenden und Raufleute plagten fie jett ihre Bauern, ober prügelten fie auf den Paradeplagen, lungerten in ihren halbverfallenen Chloffern, oder fpidten fich ben Beutel rubig an Sofen und in Staatsamtern, oder machten Schulden über Schulden und der Burger mußte fich buden bor feinem eigenen Sute ober Rock! Aber fie fprachen bennoch von ben alten Borrechten, ober wohl bergebrachter Reich &: Unmittelbarfeit, und von beutscher Gefammtheit batten fie noch weit sonderbarere Begriffe, ale manche Kurften, Die weder Rammer = Bieler gablten, noch Contingente fellten. Bu Guftrow fette man den faiferlichen Gefandten bon Ronigece auf einen Seffel, und ließ ihn von Grenadieren hinaustragen, und Ge. furfurfiliche Durchlaucht von ber Pfalz zu Duffelborf fertigten 1699 zwei Rammerboten ab mit - Stockprugeln! Die die zweite Conne am germanischen Simmel, die entweder nie batte aufgeben ober alle in leuchten follen. Germanien betrachtete und perspottete, ift befannt!

In allen Reichen, wo Germanen hinkamen, sabe es nicht besser aus, als noch vor der Revolution im Bater- lande bei der publiciftischen Libertas germanica; aber die Monarchen anderer Staaten wußten als Erbstonige nach und nach ihre Basallen zu zügeln, und dem Staate und Gesammtwohl unterzuordnen. — Deutschland aber blieb vielherrischer als Italien, weil es ein Wahl,

reich blieb! Das beutsche Reich als Gefammtftaat eriffirte nur in den Ropfen der Publiciften auf Unis verfitaten, wenig befannt mit "cursibus mundi" und bei ben Beifigern bes Reichsgerichte, und beren Abocaten und Profuratoren, die fich nicht übers zeugen fonnten, daß fie fich mit Etwas beschäftigten, bas langft nicht mehr vorhanden mar - die alte ehrwurdige Reicheber faffung! Dem politischen Erdbeben unferer Beit verdankt Deutschland feine gegenwartige beffere Beftalt, und was noch nicht ift, kann werden. Die Revolution, fo viele Opfer fie auch foftete, und fo traurig fie auch in mancherlei Beziehungen gewesen ift, brachte bem mitten in Europa unter ben Ueberreften ber Reudalzeiten fenfgenden Deutschland die Morgenrothe eines neuen Lebens. Der Jammer bes Kendalismus mar recht eigentlich aus Frankreich ausgegangen, folglich billig, daß Frankreich ibn auch wieder gernichtete!

Lebensanarchie im Staate, bffentliche Unficherheit und baber Gelbstichus, emige Fehden, Robbeit ber Gitten und ber Bergnugungen, Aberglauben und Sclaverei bes Beiftes unter bem Druck ber Pfaffen, Glend bes Bolte unter bem Druck des Abels, bas waren die Gebrechen bes Mittels. altere. Die Gunden und Lafter biefes Zeitaltere mogen fich ausgleichen mit ben blog leifer und feiner auftretenden Gunden und Laftern ber jetigen Menfchheit, es blieben alfo noch fur die neuere Belt febende Armee und Laft ber Abgaben. Man mable! Abel und Geiftliche Feit, welcher bas Bolf die Beiber und Magbe aufziehen und ernahren mußte, wie dem Junfer Wild und Jagbe bunde, werden bas Mittelalter mablen, und bie Damen an diefer partie de plaisir Theil nehmen, aber bas Bolf wahlt ficher die neuere Zeit, trop aller Abgaben und Golbaten, bas Bolf oder der dritte Stand, der gu ben rechten Abeles und Pfaffenzeiten gar nicht einmal genannt wurde: Qu'est ce que le tiers Etat? Sienes ante wortete : ,C'est tout!" Db wir wohl wieder Refcripte

erleben, wie das herzogl. Weimarische vom Jahr 1736 gewesen ist, als man wegen eines neuerrichteten Cavalleries Regiments Unzufriedenheit außerte? Ein Cabinetsbeschl verbot "alles Raisonniren bei halbjähriger Zuchthausstrafe, maaßen das Regiment von Uns, nicht von den Bauern dependiret, und wir keine Raisonneurs zu Unterthanen haben wollen." Les Raisons ne sont pas la Raison!

Die Ritter oder der Abel machten die fiehende Armee bes Mittelaltere, und in der fiebenden Armee unferer Beit findet man noch am erften, mas einft bas Rittertbum Schones und Gutes hatte. Pulver und Blei regieren die Belt, baber ift ber Goldatenftand ber geehrtefte Stand und mit Recht, barum aber nicht ber Erfte, bas ift ber Stand bes Landbauers. Im Beltfviel wie im Schachwiel fteben noch beute die Berren binter den Bauern, immer halt man fich zuerft an die Bauern. Der Goldatenstand ift ber geehrtefte Stand, die erfte Sulfequelle bes Adels, und abelt. Der Golbat ift bem Parabiefe am nachsten, im Leben und Sterben, und das Bett ber Ehre bas großte und breiteste Bett ber Erde, mo Taufende ruhig neben einander schlafen. Wenn ber Golbat feinen Dienst verrichtet hat, fo fann er noch am eheften feinem naturlichen Character folgen, fo frei, gerade und fuhn, als die Ratur es wollte, und hat er das Gluck, auf ben rechten Fleck getroffen zu werden, fo geht er unter bem hoben blauen Belte bes himmels fo frei, fury und gut aus der Welt, als er in ihr gelebt bat, ohne Urat. Notar und Priefter!

Bas Horatius mit romischer Kurze sagt:
Militia est potior. Quid enim? concurritur, horae
momento cita mors venit, aut victoria laeta.
reimet ein altbeutsches Kriegelied folgendermaßen;

Rein feel'ger Tod ift in der Welt,

auf grüner Heid', im freien Feld,
darf nicht hören Wehklagen
im engen Bett, da ein'r allein
muß an des Todes Reiben —
bier findet er Geseuschaft fein,
fall'n mit, wie Kraut im Mai'n
unter Trommeln Klang
und Pfeisen G'sang!

Die Dichter machen Sterben zur Luft, Paddy aber, ben man damit troftete: "Mußen wir denn nicht alle einmal fterben?" erwiederte: "Das isie! fturbe man ofters, wollte ich mir das Erstemal nichts daraus machen!"

Schon Bater Somer hat über ben Solbatenftand einen folden Nimbus verbreitet, bag ber Krieg bis auf unfere Beiten fur bas eigentliche Metier ber Großen gegolten hat, und Alexander fast mit einem Jeden feinen Ruhm theilen mußte. Der Krieg war bes Adels Du u fe (σχολή), und zugleich fein Du β (ανάγκη), wie bei Cyrus Perfern - bie Reiter geflügelte Manner, baber fie auch bei den Romern Celeres biegen. Alle Achtung bor dem Behrstande und den Bertheidigern bes Baterlandes, die durch Ordnungegeift, Strenge gegen fich felbft, möglichfte Berminderung bes Sammere in Ausubung ihres Berufes, und burch Charafter, Geradheit, Offenheit und Einfachbeit bemjenigen, ben ein verweichlichtes überfeines Beitalter anedelt, fo willfommen find, ale ihr berglicher Bruderfinn, der mit der kalten Soflichkeit der feinern Belt so angenehm absticht, wie ihre Kraftsprache mit der Kadheit des bon ton. Dogen fie auch gegenwartig fich wie Madchen die Bruft ausstopfen - immer beffer, als wenn fich die Gemeinen noch - ben Sintern ausstopfen mußten!

Ich benke einmal zunächst an Ritter, wenn ich mit Soldaten umgehe, unter benen ich manche Freunde zähle (leiber! meist verewigte!), benn ich bin in meinem Leben viel und gerne mit ihnen umgegangen, zumal seit sie angefangen haben, auch andere Leute etwas gelten

gu laffen, mas ficher baber rubret, bag nicht mehr ber Udel allein zum Coldaten ftempelt, und die affectirten Bierbengel und Carricatur : Chevaliers voll Unnatur, Die gerade am widrigften in der Goldaten Belt erscheinen. findet man faum noch im fleinen Dienft, felten in großen Urmeen, mobl aber die originellften Charaftere, Manner bon ben fonderbarften Schickfalen, gediegenften Erfahrungen und Tugenden der alten Welt! Ich liebe gunachst Die foldatifde Gerabheit und bas Rurg und Gut. Dahs rend Andere nicht miffen, mober Schmeichelnamen genna nehmen, nennt ber Goldat feinen Friedrich Fris, und feinen Blucher Bormarts, ja felbft ber Frangofe feinen Napoleon "notre petit Caporal!" Auf gleichem Kuffe fanden Cafar und Antonius. Jener Golbat, ber im Ges fechte feine Sande verloren hatte, und dem der Saupte mann einen Thaler bot, fagte: "Glauben Em. Bnaden, baf ich ein paar Sanbicube verloren babe?" und jener Matrofe noch naiver ober grober (wenn man will), ben fein ziemlich felbft benebelter Capitain auf bem Wege liegend antraf, und ihm gurief: "Schwein! warum liegft bu befoffen mitten im Bege?" erwiederte: "Ich habe feine Rutsche." Die Rede jenes Commandeurs bei der Kahnenweihe: "Es ift Gewohnheit, meine Berren! bei diefer Reierliche feit eine Rede zu halten, und ich will biemit auch eine gehalten baben - Meifter Cattler fchlag er die Ragel ein!" ober jenes Generals; Bormarte, Freunde! ber Ronig gablt une bas gange Sabr fur Ginen Zag, wie beute!" und barauf los - bas find mir Reden!

Mit der stehenden Armee entstand allerdings unsere gange Finangnoth, und ihr wird mit allen Tabellen, mit allen ståndischen Nachrechnungen und mit allen Ersparnissen im Kleinen nicht eher abgeholsen werden, als bis eine allgemeine Verminderung der Heere beliebt wird, was gar wohl einen eigenen Congreß

und ein Te Deum verdiente, wo auch bas Bolf mit eine fallen murde aus vollen Rehlen und Bergen, benn alle bisberige Te Deums waren mehr de Profundis, und ein Te Diabolum fur die Bolfer. Gine gute Mauer um einen Garten ift wohl aut, aber die Mauer ift boch nur um des Gartene willen, und der Garten felbft und die Bartner wichtiger als Die Mauer? Ergeau ift gegenwartig ber einzige Staat, ber mehr einnimmt, ale ausgibt, und feine Schulden bat, und wenn es nicht mehrere folder Staaten gibt, fo ift nichte baran Schuld, ale bas ftebende Beer. In ber Rammer ber frangbfifchen 216: geordneten machte 1822 General Brun de Billard bem Rriegeministerium ben Vorwurf, bag mon fo viele Staabsofficiere babe, wie man faum fur eine Urmce bon 800,000 Mann bedurfe - einem Pringen in ber Biege fenen zwolf Generale ober boch Staabes Officiere ale Abjutanten beigegeben!! -Berres weinte, ale er fein gabllofes Deer in ben Ebenen von Abydos überblickte, weil nach 100 Jahren auch nicht Giner mehr bavon ubrig fenn wurde, Artaban machte ihn aber aufmertfam, daß es Umftande gabe, Die bes Mitleide noch weit murdiger maren, worunter Urtaban vermuthlich auch große Deere verftand, die das Bolf burch Abgaben erbruden, und felbft bie Staats : Schulben mit veranlagt haben, wie uns nothige Staabsofficiere zu Begunftigung ber Abele Rafte. - Aber es blieb Alles beim Alten. Rur eine Reduction ber bewaffneten Macht burch gang Europa fann aus ber Doth belfen, überhaupt ber Buviel Diener, worunter auch Civil : Diener zu verfichen find!

In fruheren Zeiten war nur im Ariege Gelbs noth, um die Soldner zu zahlen, und der Friede heilte die Munden; das stehende Deer aber wurde zur neuen Ariegerkaste, wie zur Zeit des Ritterthums, geschieden vom Bolk und hochherabsehend auf seine Ers nahrer, die daher auch die Regierung selbst als einen

Reind ansahen und allen Gemeingeift verloren. Da brach die große Revolution aus, die bewaffnete Ration ber Frangofen fchlug die Goldner, die ohne moralifche Rraft maren, ungeubte Nationalgarden fcblugen die geübteffen Soldaten, wie die Dieberlander fruber die Spanier, Die beffen Truppen ihrer Beit, im Freiheitskampfe : - nun ftanden bald nicht mehr Beere allein, fondern Nationen einander gegenüber, eine formliche Goldaten : Berrs Schaft bedrohete die Cultur Europens! Da leuchtete Das Sahr 1843 berauf am truben Borizonte, und ber Tag ber großen Bolkerschlacht, der Deutschland wieder frei machte. Wenn auch die October Reuer nicht mehr Todern auf deutschen Soben, fo follte man wenigstens in ben Rirchen auf die Berftorung Berufalems, bie wir nun lange genng haben verlefen boren, die dreis tagige Bolferschlacht von Leipzig folgen laffen. bamit nicht, wie Scipio auf Catos ewiges delenda Carthago bemerkte, metu ablato luxuriari felicitas inciperet!

Unvergeflich follte jedem Deutschen die Begeifterung jenes Jahres bleiben, wo Wir jum Erstenmale wieder, feit den Rrengzügen, Gine Dation ju fenn schienen, ergriffen bon der Idee des Baterlandes, feiner Erniedrigung, und unferer langen Diffhandlung, unvergeflich die Freude, mit der man im beutschen Gina wieder die unbedeutenoste freie Broschure las nach aufgehobener Maule und Gedankenfperre des schenflichen Despoten, der da fagte : "un peu de Latin et de Mathematique ca suffit, - unvergeflicht jedem das große hauptquartier ber Berbundeten ju Frankfurt, wo ce nur noch eines kleinen Umftandes bedurfte, daß felbst ich, troß meiner Jahre, ben Degen mit ber Reber vertauscht hatte, ce fam aber nur bis jum Schnurrbartchen. Man sprach damals von einem deutschen Rationalfleide, wozu bas Schnurrbartchen fommen follte, es blieb aber auch bier beim Alten!

Mehr Ritterliches, als die aufgeblasenen Helben jensseits des Rheins, die nicht besiegt seyn wollten, sondern nur die Wassen hatten ruhen lassen, und selbst auf die grünen Feldzeichen der Desterreicher eisersüchtig waren, mehr Ritterliches, als sie zu schätzen wußten, zeigten die verbündeten Monarchen, die Pairs von Europa, und viele deutsche Fürstensöhne und Anführer, au deren Spitze der Württem berger seinen Wilhelm mit Stolz nennet. Ihr ganzes Benehmen und Ihre Persönlichkeit erweckten uns willkührlich das Andenken an die Ritterzeit. Ritterlich zogen sie aus mit den Ihrigen gegen das Bose und die Ueberzgewalt, im offenen Kampse warsen sie den Gegner nieder, so unedel er auch war, und gaben ihm dann großmüthig Helm und Schwert wieder!

Belder Contraft mit bem Corfen, bem Manne bon großem Geifte und fleinlichter Seele, ben bas Glud vont armen Lieutenant auf den iconften Raiferthron erhoben. und die Sand geboten batte, großer als Alexander, Cafar und Friedrich, ale ber großte Mann in ber Gefchichte ba zu fteben, wenn er feinen Chraeiz barauf batte bes Schränken konnen, bas weite berrliche Reich zwischen Dus renden und Alpen, Ocean und Rhein, mit einer Nation, beren Ronig Friedrich ju fenn munschte, wenn er fcon traumen wollte - gludlich zu machen, und gum Dufters ftaate bes neuern Europa. Alea jacta est - Cafar faate zwar auch im Seefturme bem Steuermann: "Rur gu! bu fahrft Cafar und fein Gluck!" ließ aber boch zu rechter Zeit - umkehren. - Der Corfe aber ffurmte fort mit dem Eigenfinne eines Carl XII., und Baterloo murbe fein Pultama! Biele edle Gemuther trauten ihm lange das Sochfte und Edelfte zu; viele gute Menfchen, die nicht verlangten, daß er wie Mont handle zu Gunften ber Bourbons, ober gar im Geifie des Romers Otto, ber nach bem Siege feines Gegnere Ditellius, trot ber Uns banglichheit feines Deeres, fich felbft entleibte, um Rom einen Burgerfrieg zu ersparen - besto schmerglicher mar

bie Taufdung! Gar biele faben in feinem Ehrgeis und feiner Rriegeluft bobe Plane, Die fich fcon noch entwickeln murben jum Gegen ber Menfchbeit, und glaubs ten ihm felbst ba noch, wo er bereits fich felbst nicht mehr verstanden zu baben icheint, geblendet von feinem Glude und von feinem eigenen Stern! Der Mann pon Genie, ber fich bon ben unterften Stufen ber Gefellichaft fo boch gefchwungen, und bundert Schwierigkeiten weniger zu besiegen hatte, ale die Porphyrogeniti, murde ber ichred. lichfte Despote und wildefte Eroberer, berglos, felten ober nie Regent, immer Goldat, und guletet ein mahrer Jupiter Cafverle! Er fcbeint feinen Cineas gefunden, ber ibm die Wahrheit fagte, oder fo wenig gefolgt zu haben, als Porrhus. Unhaltendes Gluck und Dacht verdarben ibn. wie einen gewöhnlichen roben Gludevilg, und geborne Monarchen mußten ber Welt wieder Freibeit erobern und Frieden!

Mars war ben finnigen Griechen ber personificirte Rrieg, ber fich blos im Schlachtgetummel gefällt, in Blutftromen mabet, im Glange brennenber Butten, unb auf Leichenhaufen rubet unter Geheul, Gefchrei und Rrieges mufit, wie in Rubens Deiftergemalbe, por bem ber Dars ber Frangofen oft borübergegangen fenn muß ohne allen Ruten, wie batte er fonft, jumal ale Regent ,, die grandes consommations" so lieben fonnen, l'autorité du quartier général, et l'emotion du champ de bataille? Minerva ober Pallas Athène aber war bas Bild bes mit Beiebeit und Mäßigung geführten Nothfrieges, mit dem Dels zweige des Friedens in ber Sand, Des einzigen gerechten, und baber beiligen Rrieges. - Minerba ftrecket Mars zu Boden, wie bie Berbundeten Mars Das poleon zu Boden marfen, der alle Greuel mit bem Lacos nismus zu beseitigen glaubte: C'est la Guerre! und spottisch den edlern Moreau nur le General de Retraite nannte! Der freimutbige Rleber, ber, wie Defaix, fein bitterffer Unklager geworben mare, wenn fie nicht -

beibe geblieben waren, nannte ihn nur General a dix mille par semaine. Suctonius wurde vielleicht von dieser Geißel Gottes des 19. Jahrhunderts sagen, was er von Tiberius sagte: "Lutum sanguine mixtum, wir aber lebten dem glanzenden schrecklichen Meteor, nun ohne Aufssehen verloschen auf dem kleinen Basalt-Felsen im Aethiopischen Mecre, viel zu nahe, um es schon jeho ganz zu würdigen. Sein unmittelbarer Einfluß war für die Mitswelt verderblich und zerrüttend, granzenlos sein Ehrgeiz, seine Berachtung der Menschheit und sein Bertrauen auf sein Genie und sein Heer, wahrhaft eckelhast der Uebermuth, mit dem er alle Nationalität der Bolker und alle Heiligkeit der Berträge in Staub trat, daher ward auch sein Temple de la Gloire noch vor seiner Bolkendung Ruine. Der Nachwelt erscheint dieses Meteor aber wahrscheinlich im milbern, vielleicht blendenden Lichte! in der Glorie der Ritterschaft!

Paulus Memilius besiegte den letten Ronig Macedos niens Perfeus, und hielt einen dreitägigen Triumph. Gegen 3000 Bagen mit Baffen und andern Gerathen gogen burch bie Strafen, neben 800 Stangen, an benen vollständige Ruffungen bingen, am 2ten Tage famen die Bagen mit Gold und Gilber, mit Buchern, Gemalben und Statuen aus Tempeln, am 3ten Tage erfchienen 120 Rinder, tofts bare Gefaffe, 2000 Glephantengahne, jeder 3 Ellen lang, Fostbare Bagen und Pferde, und endlich der ungludliche Perfeus mit feinen Rindern und 250 Officieren. Cobann folgten noch 400 Kronen, und ber Triumphator felbft auf einem Bagen von Elfenbein. Bor biefem Buge hatte man Perfeus mit feinen Kindern in ein ftinkendes Loch geworfen, bestimmt fur Diffethater, und erft ba Memilius Lepis bus ben Senat an bie Demefis erinnerte, murben bie Uns gludlichen in ein leidentliches Gefängniß gebracht, mo Perfeus noch zwei Sahre lebte. Go Diodor. - Die gang andere handelten die Alliirten zu Paris? wie gang andere lebte und farb Attila - Napoleon? und welch ein Zwergfunder war Perfeus gegen ben Riefen Lucifer Mapoleon?

Es war eine schreckliche und lange Periode, die wir Burchleben mußten, aber aus diefer schrecklichen Zeit ging Das Syftem ber succeffiven Behrhaft machung aller jungen Manner hervor, bas ein großer und fubner Gedanke der Revolution, und auch von meinem Baterlande adoptiret ift. Die Confcription in ibrer wollen Bedeutung macht auf die einzige gegenwartig mbgliche Weise bas stehende heer entbehrlich, oder am wenige ften brudend und toftbar, begrundet die Gelbftfandigfeit ber Bolfer, und ift eine ber konstitutionellften Ideen, Die ich fenne, und ber burgerlichfte Gedanke, ber bie Scheibemanb zwischen Civil und Militar nationell aufhebet. tigfeit ift die Weihe der Freiheit, und mer frei fenn will, muß einmal leider! wehrhaft fenn - wehrlos, ehrlos. -Wir lernen ichon in der Epropadie, baf man Gott um feinen Gieg zu Pferde anfleben muffe, wenn man nicht reiten gelernt habe, und Marechal de la Ferte pfleate au fagen: Le Dieu des Armées est pour les gros bataillons! Man foll Gott nie versuchen, fich an Ihn wenden, und Ihm vertrauen, aber dann auch wieder, als ob man bon Ihm nichts hoffte, an die gros bataillons!

Die Römer nannten die Armee nicht umfonst Exercitus — Uebung; diese sehlte uns in dem denkwurdigsten aller Kriege, wenn es gleich nicht an Handgriffen und Bewegungen auf dem Paradeplatze fehlte, deren das alte preußische Reglement über Hundert aufzählet, und so holten unsere nur in der Diat geübte Soldaten, da Gott neutral blieb, nichts als Schläge, und Expressen statt Lorbeeren. Die Coalition war, wie Rivarol sagte, stets "um Ein-Jahr zurück, um Eine Armee und um Eine Iden." — Mancher Ansührer sührte — an, nur geübt im kleinen Kriege, der vor der Zeit alt

machet, bis endlich die Monarchen selbst zur Armee gingen, und die moralische Kraft des Bolks sich entwickelte, niedergehalten vom alten Adels und Stockspstem, das nur schnellseuernde Schießmaschinen kannte. — Deutsche sind die besten Soldaten eaet. paribus, und Krieg leider! der Bildner und Erzieher Deutschlands von jeher gewesen, und unser Vaterland der Tummelplatz der Armeen! Eine gute athlographische oder Schlachtenkarte von Deutschland gliche dem furchtbarsten Gottesacker — Schwertkreuz an Schwertkreuz!

Unfer Sonntagsfleid follte baber bas Solbatens Rleid fenn, wie in ber Schweig, und noch niemand hat, meines Wiffens, die Schweizer darum ber Grreligiofis tat bezüchtiget, ob fie gleich fo orthodore Domine haben, als wir - in Solland feben. Nirgendemo ift' die Sonntagefeier beiliger und ftrenger beobachtet, ale in England, und bennoch geben die meiften Gee-Expeditionen ber Britten Sonntage los, und baber ift ber Marine Die Sonnabendenacht fo wichtig, und Saturday Night! ein ftandiger Toaft, ben felbst ber finftere Coof nicht bergaß! Ift nicht der Sabbat um des Menschen willen, nicht umgekehrt, und ber Menschensohn herr bes Sabbats? Bare es irreligios, wenn der Sonntags Bormittag ber Gottheit, ber Nachmittag aber bem Untergott Mars gebeiligt wurde durch Baffenubungen in jeder Dberamte-Stadt? Mars, ber eine fo große Rolle in unferer Beit spielte, ift, fo viel ich weiß, ber beiligen Alliang noch nicht beigetreten, fo wenig als ber Turf und ber Dapft, und wir muffen wieder Germanen werden, b. h. Behrnranner, unfere Grangen geschutt fenn, wie gu Tacitus Beit, mutuo metn, nicht burch Aluffe, Berge, ober Festungen, die erft zu erbauen find. Wir muffen im Worte Germanicus einen Ehrentitel finden, wie einft Rome Cafaren!

3wonzig Jahr und brüber hat gemährt bas Kriegen, mabrt ber Friede 20 Jahr, laß ich mir genügen und barum :

Bachet und exerciret!

Die Welt bleibt fich immer gleich, ber Keubalabel fant, wie der Abel Roms, und fo auch der Armeeadel Friedrichs bor conftitutionellen Ideen. Dem Genius ber Beit muß alles weichen. Die Ritterschaft farb nicht, wie viele mahnten, unter ber Beifel bes Cervantes, fonbern an ihren eigenen Schmachen, und am Alter, wie alle Unstalten ber Menschen. Go war es nicht Jefus, ber Die Drafel ber Alten verftummen machte, wie die Berren Theologen lehrten, fondern Chronos, und fie verftumm= ten wie die Drafel Roms und unfere Univerfitaten! Das Plus ultra gelang felbft einem Carl V. nicht, fo wenig als Napoleon, diesem Non plus ultra κατ' έξοχήν! 3m fcbonen Guben bes Baterlandes tritt offentliches Leben an die Stelle finfterer Willfuhr, Selbstgefühl und Gemeins geift fangen an, die Bruft bes gemuthlichen Franken, Schwaben, Bayern und Rheinlanders zu erwarmen: wird eine Sand voll Ultra - bas Rad ber Zeit bemmen, und ben geiftigen Aufschwung bes 19. Sahrhunderts? Gie mochten bas Licht wieder unter ben Scheffel feten, und unter ihr Bett; aber es ift ba, um auf bem Leuchter gu leuchten, und lange genug haben wir geopfert bem Doloch Serfoman! Dem Genius ber Zeit muß alles weichen. Milo von Crotona wollte noch im Alter feine Starke verfuchen, und eine Giche von einander reißen, die Bande blieben aber eingeklemmt, und er mard von wilden Thies ren gefreffen! Gott bewahre une nur vor bem politis fchen Pobel, ber in jedem bobern Geschäftsmanne einen Ariftofraten erblicht, und auch vor Bolfereprafens tanten, die nicht wiffen, daß die Kunft schwer, Zadel leicht ift, die Praxis aber taufend Schwierigkeiten bat, und bag man nicht auf die Spite bes Staates flettert fo leicht wie auf einen Rirschbaum, und ber murdige Staates

biener seine Befoldung ehrlich verdienet! — Dem Genius ber Zeit muß alles weichen, und alle Gegenstrebungen gleichen ben verrosteten Donnerkeilen bes Baticans, und bem fraftlosen Lanzenwurfe des alten Priamos mitten unter Trojas frachenden Trummern. Horaz ruft den Starken zu:

--- Quocirca vivite fortes
fortiaque adversis opposite pectora rebus!

to other to netter to be

## XVII.

Die Templer, ihre Entstehung und Verfassung.

Sonderbar ift der Streit der Gelehrten über das Alter ber drei berühmtesten Ritterorden, es gibt aber wichtigere Dinge auszumachen. Gemeiniglich gilt ber Johanniterorden fur ben altesten, bann fommen die Templer, und zulest die Marianer oder Deutsch-Ordens-Ritter. Andere wollen wieder die Templer, und andere wieder die deuts schen Ritter zu ben alteften machen. Gie alle verwechseln bie anfängliche Bestimmung biefer Orden mit ben Beiten ber papftlichen Beftatigungebullen, bie ihren ichon veranderten 3med aussprechen. Rrantenpflege mar ber ursprungliche 3wed ber Johanniter und ber Bruber bes beutschen Sauses; sie waren fromme Sofpitaler, und insoferne beide alter als die Templer, Die fich gleich anfangs zu einem Rriegerorden (1418) bildeten, ohne alle Rrankenpflege. Die Johanniter vers wandelten fich erft in einen Ritterorden 1128, und bie beutschen Bruder gar erft 1190, folglich find die Templer Die erften geiftlichen Ritter!

Die Templer stehen baher mit Recht oben an, ihr Großmeister ging bei feierlichen Umgangen zu Jerusalem stets bem Johanniter-Meister vor, der Vorrang ist noch heute in Deutschland keine Kleinigkeit — Ehre dem Ehre gebahret — und baher geben auch wir den Tempelherren

ben Borrang. Bertot und andere Schriftsteller bes Johanniters Ordens überfaben aus Borliebe fur ihren Orden die fo fprechende Stelle bei Kardinal Bitri: "Praedicti Hospitalis fratres ad imitationem fratrum militum Templi, armis materialibus utentes, milites cum servientibus in suo collegio receperunt." Neun edle frangbische Ritter, Sugo de Panens, Godefron de St. Omer, Roral, Bifol, Papens de Monte Defiderio (Mont Dizier), St. Unian. Undre und Gundemar (ber Rame des Reunten ift vergeffen), die alle mit Gottfried von Bouillon nach bem beiligen Lande gezogen maren, berbanden fich 4148 gum Schutse frommer Dilgrime, die baufig bon ben berumftreifenden Saragenen ermordet wurden; fie batten ibre Bohnung neben bem Tempel Salomons, und baher nannte man fie Tempelherrn, milites Christi, Templarii, und auch in einigen englischen Urfunden Milites Templi Salomonis. Ihr Oberhaupt war Sugo be Panens ober be Paganis, fie lebten nach eigenen Gefeten, bon Almofen, und waren anfange fo arm, daß ihrer zwei auf Ginem Pferbe ritten! Gie legten bem Patriarchen die brei Ges lubbe der regularen Chorherren ab, und ihr viertes und eigenes Gelubbe mar Schut ber Pilgrim e. Balbuin, Die Rirche und der Abel gaben ihnen Ginfunfte, Rleider und Nahrung. Go lebten fie 40 Sabre. Bum Undenken ihrer erften Armuth fuhrten fie als Sinnbild in ihrem Siegel "mei Ritter auf Ginem Pferde, mit ber Unterschrift: Sigillum Militum Christi, und auf ihrer Kahne, genannt Beauceant, fanden die Borte, die jest Die Ruffen auf ihren Mungen fuhren: Non nobis, Domine, sed Nomini tuo Gloria!

Im Jahr 1128 kam Hugo mit funf seiner Bruder nach Europa, als gerade die Synode von Tropes in Champagne versammelt war, und P. Honorius II. bestätigte den Orden. Er gab ihm das weiße Ordenskleid (das rothe Kreuz kam spåter 1146), und der heil. Bernard entwarf die Regel. Wenn die bewassneten frommen Züge

nach Palästina ganz im Geiste bes Ritterwesens lagen — Religion, Minne und Krieg, — so lag es auch im Geiste schwärmerischer Zeiten, Verbrüderungen zu stiften, die Monch und Ritter in einander schmolzen, und geistliche Ritterorden zu bilden, zur Beschützung und Pflege frommer Waller. Tief in die Geschichte des Mittelalters verslochten bleiben diese mächtigen Verbindungen, und stets ein ehrwürdiger Beweis des Einflusses, den Religion und Gemeingeist eine hier das Gewöhnsliche und über alle Hindernisse.

Ritter und Monch war das Ehrwürdigste, was jene Zeiten kannten, und nun Rittermonch in Einer Persson? Wenn schon der weltliche Nitter auf der höchsten Ehrenstuse stand, wie hoch nun erst der geistliche Ritter, der Ritter Christi? Der Weltliche genoß nach geendeter Fehde der Ruhe auf seiner Burg, im Schoose seiner Fasmilie, vergnügte sich an Jagd, Turnier, an Hösen und im Umgange der Damen, am Gesange der Minnesänger, den Späsen der Hofnarren und den Pokalen der Ritters Genossen. — Der Geistliche mußte allem diesem entsagen, und smit den Wassen wechselten die sinstern Gelübde des Mönches, Einsamkeit, Stille und Gebet. Welcher Nimsbus mußte den geistlichen Ritter umstrahlen!

Die geistlichen Ritterorden entstanden in der Feudals Zeit, und waren die erste stehende Armee, auf die man mehr zählen durste, als auf Lehensmiliz und Landwehr. Wenn es nicht der liebe Zufall war, der sie schuf, so macht die Ersindung oder Begünstigung den Päpsten und Kürsten alle Ehre. Diese Ritter waren die beste Stüge der Könige von Ferusalem, hätten sie sich nur nicht unter einander benei det und so gehaßt, daß sie sich selbst mit einander herum schlugen — besser als das größte stets und bisciplinirte Heer der Kreuzzügler. Sie unterhielten stets den kleinen Krieg, dis wieder ein großer Hausen abends ländischer Schwärmer ankam, und förmliche Schlachten erstaubte . . . Und was konnte in der Wildheit der Zeiten

bem wilden Ritter besser Mannszucht und Sitte lehren, als die Religion, die Fesseln der Kutte und ihre stoische Regeln? Der Regel des heiligen Bernhard folgte der Rittersmond, leichter und gewissenhafter, als dem Beschl des mächtigsten Königs. Abeliche Räuber des Abendlandes verwandelten sich im Morgenlande in desentliche Wächter der Freiheit und Sicherheit, und aus der Bande Mandrins wurde die beste Marechausse und die brauchbarste Gensedrameie!

Der heilige Bernhard war der geseiertste Name des 12ten Jahrhunderts, und sicher verdankt der Templerorden sein schnelles Wachsthum der Berbindung mit diesem angebeteten Orakel der Christenheit. So unglaublich schnell sich Bernhards Monchsorden ausbreitete, eben so schnell stieg auch der mit ihm verbrüderte Ritterorden. Der Abel kannte bald nichts Höheres als diesem Orden anzugehören, und welcher Stand konnte ihn auch besser decken? Der Abel kannte nichts Beruhigenderes, als im Ritterordens-Kleide zu sterben, wie der gemeine Mann in der Kutte des Bettelmönchs. Nichts trug zu seiner Ausbreitung aber mehr bei, als des Heiligen feurige Rede zum Lobe des neuen Ritterthums, die er um das Jahr 4132 auf Berlangen des Meister Hugo schrieb. (S. Bernhardi Opera ed. Venet. 4750, II. 547—63.)

"Unerschrocken ist der Soldat, der seinen Leib mit "Eisen, seine Seele aber mit dem Panzer des Glaubens "bedeckt — er fürchtet weder Menschen noch Teusel! Was "hat der zu fürchten, lebendig oder todt, dem in Christo "Leben und Sterben Gewinn ist? Sicher tretet also herbei, "ihr Kämpser, geht los auf die Feinde des Kreuzes, und "sprecht in der Gefahr: So wir leben oder sterben, sind "wir des Herrn! Selig sind die in dem Herrn sterben, "doppelt selig aber die für ihn sterben! Der weltliche Kits"ter begehet eine Todsünde, wenn er tödtet, und der Ges"tödtete ist gleichfalls ewig verloren; — nicht Militia sollte "man sie nennen, sondern Malitia. Sie bedecken ihre Pferde

"und Waffen mit Tüchern und Seide, bemalen Spieße, "Schilbe und Sättel, führen Zäume und Sporn von Gold, "Silber und Edelstein — weibische Zierrathen, die des "Feindes" Schwert wenig achtet: — aber die Soldaten "Ehristi sind Streiter Gottes!" Der Heilige muß Macro-bius nicht gekannt haben, sonst hätte er gewiß die so stolzen und prächtigen weltlichen Ritter, verglichen mit seinen einfachen geistlichen Ordensrittern, auf das prächtig gesschwückte Heer des Antiochus hingewiesen, der solches stolz vor Hannibal defiliren ließ, und noch stolzer fragte: Putasne satis esse Romanis haec omnia? Der einfache friegssersahrne große Carthager antwortete spitzig: plane satis et si avarissimi!

"Freue bich Berufalem! fahrt ber Beilige fort, freue "bich Tochter Bione! fiebe beine Gulfe fommt! Diefe Ritter "die Gott und nicht dem Teufel Dienen, wie Die "andern, folgen auf ben Bint des Rubrers, Roft und "Rleidung ift nur nothdurftig, und fie mohnen in Ginem "Saufe, ohne Beib und Rinder, Gin Berg und Gine "Seele. Die find fie muffig, und wenn fie nicht ftreiten, "fo fertigen, beffern und reinigen fie ihre Waffen und "Rleider. Rein Unfeben ber Perfon, fein Borrang, fein "folges Wort, Murren oder Gelächter. Schach und Burfel "berabscheuen fie, fie verabscheuen Jagd, Federspiel, Mimen, "Bauberer, Mahrchenergahler und Spielleute; fie beschneis "ben ihr Saar, und geben einber ungeputt, unge "waschen, bafflich bon Staub, und verbrannt "bon ber Sonne. - Rommt es zur Schlacht, fo erres "gen fie, innen mit Glauben, außen bloß mit Gifen bes "waffnet, Kurcht, aber nie die Sabsucht des Reindes. Ihre "Pferde find ftark und hurtig, aber nicht herausgeschmudt, "benn fie wollen die Schlacht, nicht Domp, Sieg, nicht "Rubm, Furcht und nicht Bewunderung. Die Feinde find "ihnen eine Seerde Schafe, fie fragen nie nach ihrer Menge, "benn fie hoffen auf Zebaoth. Sie wohnen im Tempel "Salomons, und die Zierden biefes Tempels find ihre

"Frommigkeit und Tugenden; nicht Gold und Edelsteine, "sondern Waffen und Schilde, nicht goldene oder filberne "Gefäße, sondern Zaume, Sattel und Lanzen!"

Gerufalem, Bethlebem und Magareth, ber Delberg "und das Thal Josaphat, ber Jordan und bie Schabels "fatte, das heilige Grab, Betphage und Bethania, alle "Diefe Ergoblichkeiten (Deliciae) ber Erbe, Diefer himm-"lifche Schat und bas Erbtheil ber Glaubigen find Eurer "Treue und Tapferfeit anvertrauet, und ftete werdet Ihr "biefes beilige Pfand zu mahren im Stande fenn, wenn "Ihr ftete mit den Pfalmiften fprechen werdet: Serr! "rette mich bom Feinde, ju Dir habe ich 3us "flucht, Dein guter Geift fuhre mich auf ebener "Bahn, - Die Gottlofen werden vergehen wie "Baffer, fie zielen mit ihren Pfeilen, aber fie "gerbrechen, fie bergeben wie eine Schnede, wie "bie unzeitige Geburt eines Beibes feben fie "bie Conne nicht, Dein Born reift fie binmeg. "Berr! Du prufeft mein Berg, und lauterft "mich, und findeft nichte. - Bebute mich, wie "Deinen Augapfel, beschirme mich unter bem "Schatten Deiner Rlugel, und ich will schauen "Dein Untlig in Gerechtigfeit, und fatt werben, "wenn ich erwache, nach Deinem Bilbe, Gela!" Go ber feurige Redner Sanctus Bernardus!

Natürlich hielt ber Heilige die Regel Bater Benedicts oder seine Regel für die beste aller Regeln, und so gab er sie auch den Templern mit einigen für Ritter nothwendigen Abanderungen. Miraus, Gürtler und Du Puy haben in ihren bekannten Werken die sogenannte Regula pauperum commilitonum Templi Salomonis als Bernhards Regel aufgenommen, aber schon Alexander Natalis und Mabillon haben bewiesen, daß es unmöglich die seyn kann, die aus Bernhards Feder sloß, wenn sie auch gleich aus 72 Capitel besiehet, und jene zur Grundlage haben kann. So wie der Orden reich und machtig wurde, brauchte

er eine ganz andere Regel, und Statuten, wie diejenisgen find, welche in der Provenzalfprache 1251—91 gefammelt, und von Munter wieder aufgefunden worden find. Sie entstanden aus den Beschluffen der General-Capitel, genannt Retraits.

Diese Statuten gewähren uns den richtigsten Blick in die Verfassung des berühmten Ordens, und sind ein Beleg weiter für die Unschuld der unglücklichen Templer, daher auch die Inquisition nie davon Gebrauch gemacht, oder ihrer erwähnt hat, wie gewiß geschehen wäre, wenn sie die Templer mit ihren eigenen Waffen hätte schlagen konnen, wie die Jesuiten mit ihren Constitutionen. Der Orden hielt zwar die Statuten geheimer, als die auf einer Rirchen-Versammlung gegebene Regel, aber keineswegs wegen unmoralischer Grundsähe, das Geheime hat einmal eigene Reize, erhöhet den Gemeingeist einer Verbrüderung, und auf jeden Fall macht man sich wichtiger, wenn man Geheimnisse zu haben vorgibt, geheim thut, und sogar geheim bloß heißet!

Regel und Statuten ermahnen bie Bruder gum berfommlichen täglichen Gottesbienft und zum Abendmable, bamit fie besto unerschrockener in die Schlacht und ber ewigen Krone entgegen geben. In Berhinderungsfällen legt fie eine gewiffe Ungahl Gebete auf, und fur verftorbene Bruber eine Boche lang 400 Paternoster. Der Orben ift feinen Gliedern nichts schuldig als victum und amietum .. Um gemeinschaftlichen Tisch foll vorgelesen und Stillschweis gen beobachtet werden. Mur breimal in ber Woche Rleifch, am Sonntag aber zwei Kleischspeisen (fercula) fur bie Ritter, Rnappen und Geiftliche, fur die Diener aber nur Eine. In den Wochentagen 2-3 Schuffeln Sulfenfruchte und Bemufe. Die Portionen mußten, fo wie bas Beinmaaß reichlich fenn, daß man den Armen davon abgeben fonnte, benen ohnehin der gehnte Theil bes Brobes taglich geborte. Bur Faften bekamen die Bruder, je zwei, 4 Daaß, fonften 5 Maaf Bein. Die Collation bangt von der

Willführ bes Meisters ab, ber Waffer geben kann, aber auch Wein, quando jubebit misericorditer!

Sat ein Bruder vor Schlafengeben (ad stratum) und nach ber Complete noch etwas bem Anappen zu fagen, fo foll es leife geschehen. Ermudete Krieger brauchen nicht zur Mette aufzustehen, dafur follen fie aber 43 Pfalmen fingen. Ihre-Rleidung fen einfach und nicht zu lang (bie ber Diener schwarzes grobes Tuch, burella), die Pelze aber nur von Schaafs ober Ziegenfellen. Alte abgetragene Rleider geboren den Dienern und Armen. Die Saare follen borne und hinten abgeschnitten, und auch ber Bart gebos rig im Schnitt gehalten werben. Reine Schnabelfcube und große Schleifen (rostra et laquea). Jedem Ritter geboren brei Pferbe, und die Rnappen, die umfonft dienen (in caritate), burfen nicht geschlagen werben. Berlorne Pferde werden bom Saufe erfett. Der ftrengfte Gehorfam gegen die Obern, fein Sang in die Stadt allein und ohne Erlaubnif, fein Gilber und Gold, weder am Mann noch Pferbe, fein Uebergug über Lange und Schild, feine bers schloffene Behalter oder Mantelface. Es ift verboten Briefe ju fchreiben oder zu empfangen ohne Erlaubnif, verboten alle muthwillige Erzählungen von den Thorheiten Diefer Welt, ober gar von carnis delectationibus miserrimarum mulierum!

Dhne Erlaubniß der Obern darf man keine Geschenke nehmen, und 4 Deniers sind die hochste Summe, die ein Bruder in Tasche führen darf (früher gar nichts). Rein Handel oder Tausch, kein Bogelsang oder Jagd — Leo vero semper keriatur, denn es heißt: "Er gehet umher, wie ein Köwe, und suchet, welchen er verschlinge." kand, Häuser, Jehnten und Leute darf der Orden besitzen, nur nicht der Einzelne. Genaue Obsorge für Kranke, keiner reize den andern zum Jorn, oder schimpse ihn Verräther, Abtrünniger, Hurcnschn, Stinker (ore koetentem). Versheir athete Brüder sind erlaubt, nur dürsen sie das weiße Kleid und den weißen Mantel nicht tragen, Schwes

ftern aber verboten (anfange gab es verheirathete Ritter, und die unverheiratheten hatten canonifche Schwestern. wie die Apostel). Denn der alte Keind bat im weiblichen Umgange icon viele abgeleitet vom Pfade des Varadiefes. Rein Umgang mit Ercommunicirten, feine Aufnahme von Rnaben (es ift beffer, baf der Anabe ein Gelubde nicht ablege, als nachher als Mann es bereue), und Berehrung bes Alters. Schwere Bergehungen werden geftraft mit ber Beißel, Gefängniß in Retten, Berluft bes Rleides und Ausstoffung. Im Morgenlande ift wegen ber Site von Oftern bis Allerheiligen ein linnenes Demb erlaubt, fonft aber muffen alle von Bolle fenn, und beim Schlas fengeben Bembe und Beinfleider beibehalten werden, und in ber Laterne ein Licht fenn. - Rein Reid, teine Berleumdung, fein Gemurmel im Bolke, fondern liebreiche Bermahnung. Die letten GG. und die 72fte Regel ift: Fugiat Christi Militia foeminea Oscula!

Man fieht, ein Mond machte die Regel, ber aber boch einige Ruckficht auf Ritter nabm. bas Gebet zwar ernstlich befahl, aber doch dem Sandeln nachsetzte, das Raften beschrantte, und fur nahrhafte Speife forgte, ohne Schwelgereien und fur ermudete Rrieger. Die Strafen maren im Gangen gelinde, und ein Bruder fcheint im Capitel mit ber Beifel ober dem Gurtel nur brei Siebe auf den entblosten Rucken erhalten zu haben. (Magister eum flagellavit ter corrigia dicendo: In nomine patris, filii et Spiritus sancti, Deus remittat tibi et nos remittimus. Dupuy p. 310). Aber gerade biefe Gelindigkeit mag jum Sittenverfall bes Ordens beis getragen haben. Und boch will man in Tempelhaufern, wie in Albstern, Gerippe in Retten gefunden haben, fenntlich am Mantel mit bem rothen Rreuze? Gin Templer mußte ritterburtig fenn, aus gefemäßiger Che, unverheiras thet, unverschuldet, ohne Leibesgebrechen (Aussat), und frei, b. b. feinem Orden angehorig. Wollte ein Ritter aufgenommen fenn, fo versammelte fich bas Capitel zu

Macht in ber Rirche, und zwei Bruber fragten ben bor ber Thure febenden Kandidaten breimal: Db er aufgenoms men fenn wolle? und breimal bat er auf ben Rnieen um Brod. Baffer und bie Ehre bee Orbenefleides. Gobann fagte ibm ber Borfigende: "Lieber Bruder! Ihr verlangt eine große Sache, und fehet nur die außere Schaale, fchone Pferbe, ichone Baffen, ftattliche Rleidung, gut Effen und Trinfen, fennet aber nicht die Strenge im Innern. Ihr fend euer eigener Berr, und wollt Anecht werden? Ihr geht große Berbindlichkeiten ein, viel Mube und Gefahr entgegen, 3hr werdet machen muffen, wo 3hr lieber fchlies fet, arbeiten, wenn Ihr ber Rube pflegen wolltet, durften und hungern, wo Ihr zu effen und zu trinken munichet, in fremde Lande und ubere Meer gieben muffen, wo Ihr lieber gu Sause maret. Send Ihr Mitter? gefund, ledig, obne Schulden und frei? Erft nach folden Fragen und Bermahnungen in alter ehrlicher Offenheit erfolgte die Unnahme, ber Schwur, der Ordensmantel und Bruderfuß, unter nochmaliger Warnung, fich bor Vergehungen zu buten, worauf Berluft des Mantele oder Ordens und ans bere Buchtigungen fteben, mit bem Wunfche: "Run gebet mit Gott, ber Euch gum beffern Menfchen mache!" Der Ritterschlag geschah im Namen ber beil. Jungfrau, und bes Ritters St. Gorgen: "Beffer Ritter, benn Rnecht, thue bem Orden Recht. vertrage biefen Schlag und fortan feinen!"

Anfangs brauchte der Kandidat keine sogenannte Ausssteuer, späterhin aber mußte die Aufnahme durch eine Summe Geld oder Schenkung liegender Güter erkauft wersden, Zuschuß (subvention) genannt, und der Orden tried damit Handel und wahre Simonie. Späterhin wurden auch Kinder aufgenommen, und die Ritter machten es um kein Haar besser als die Monche. Jeder Ritter mußte mit voller Rustung, drei Pferden und einem Knappen verssehen seyn. Dem Großmeister waren vier Pferde, ein Kaplan und Schreiber verstattet, ferner ein Knappe mit

brei Pferben, ein Husschmidt, ein sarazenischer Schreiber, ein Turkopel, zwei Fußknechte, und ein Turkoman, den aber ein Knappe hinter sich gebunden aufs Pferd nahm, so wenig traute man. Auf Reisen hatte der Meister auch noch zwei Lastichiere, und zwei Gesellschafter, die er im Kriege bis auf zehn vermehren konnte. Die ganze Garzberobe eines Templers bestand, außer der Rüstung, in zwei weißen Wassenröcken, vorne und hinten mit dem rothen Kreuze, zwei Mäntel, zwei Hemden, zwei paar Beinkleider und Strümpfen, und einem Gürtel!

Machdem fich der Orden bom Patriarden und Bifchof. gleich ben Johannitern, losgemacht hatte, etwa 40 Jahre nach feiner Entstehung, famen zu ben Rittern noch Dro denspriefter und Raplane hingu, wie schon fruber Dienende Bruder und Laien; ja, ale ben Rittern ber bloße Anappe nicht mehr genügte, und auch ihre Anappen stolzer wurden, noch die freres servants d'armes jum Unterschiede von den freres servants de métiers oder den Sandwerkern, unter benen naturlich die Baffens fchmiede die vornehmften waren. Die Templer icheinen recht eigentlich über leichtere Bewaffnung ftubiert gu baben, benn gegenüber ben leichten Sargzenen, mußten fie taglich mahrnehmen, wie unbeholfen fie die fchwere Ruffung des Abendlandes mache, zwar unverwundbar, aber barum nicht unuberwindlich. Diefe Freres servants maren auch ihre Umtleute, Schaffner und Aufwarter, felbst ber Schatzmeifter war nur ein dienender Bruber. Es gab Praeceptores vaccarum, equorum, ovium, porcorum, ohne daß darum die Praceptoren ber Schulen ben Titel verachtlich gefunden, und Professo. ren genannt batten fenn wollen !

Die Ritter hatten so gut als die Bettelmonche ihre Tertiarier, oder Weltleute beiberlei Geschlechts, afiliiret bem machtigen Orden; sie hatten ihre Donati, Oblati und auch Ordensschwestern. Diese Tertiarier, die stets wenigsstens in articulo mortis den Orden mit frommen Gaben

bedachten, verbanden sich zwar zunächst darum mit solchem, um dessen heiliger Verdienste, guter Werke und Fürbitte bei Gott theilhaftig zu werden, hatten doch aber auch zeitlich e Vortheile davon. Das hohe Ansehen des Drobens, vermehrt durch die stattlichsten Privilegien des Papstes Innocens III. — schützte sie gegen die Anmaßungen des Adels und der Clerisen, verwandelte aber diese in Feinde; die Genossenschaft wirkte selbst auf Sittlichkeit, da man groben Verbrechern, lasterhaften und schlechten Menschen die Annahme verweigerte, und so war denn wirklich der Orden eine Zeitlang, wie sich ihn der heilige Vernhard gedacht hatte, der Hort und Vewahrer des Vessern im Menschen!

Mit bem erstaunlichen Bachsthum bes Ordens theilte fich berfelbe in Provingen, wie ber Johanniter-Drben in Bungen, und ber beutsche in Ballenen. Geine Provingen in Uffen waren: 1) Jerufalem, die Mutter- und Sauptproving mit ihren Beften, 2) Tripoli, 3) Untiochien. 4) Limiffo auf Eppern, bas ben Untergang bes Orbens überlebte, und erft 1425 vom Gultan Megyptens zerftoret murbe, Nicofia und Guftira auf Paphos. Im Abendlande waren die Provingen: Portugall, Caftilien, Leon, Arras gonien und Majorka; Frankreich, Auvergne, Provence und Mormandie mit Inbegriff ber Niederlande; England, Schottland und Frland; Deutschland und Polen, Ungarn und Dalmatien; Stalien, Apulien und Sicilien. In uns ferem Baterlande hatten die Templer Saufer in Deftreich, vorzüglich aber in Bohmen, wo ber Sauptfig Prag mar, nebft 19 Saufern, worunter 3 Burgen; in Franken Bams berg, in Schwaben Sall zc., in Baiern, Elfaß, Lothrin= gen, hatten fie Guter, die alteften aber am Rhein; fodann in Brandenburg, Dommern, Decklenburg, Brauns schweig, Thuringen, Lausnig zc. Im hohern Norden Scheis nen nie Templer gewesen zu fenn. Der Großmeifter hatte ben Rang eines Furften, gleich nach ben Ronigen, und faß unter ben Bifchofen. Bis gur Babl eines neuen

Meisters trat ber Groß-Comthur an die Stelle. Nach ihnen kamen die Burdeträger: Groß-Prior, Seneschall, Marschall, Schakmeister, Gewandmeister, Turcopolier (General der leichten Reiter), der Amtmann von Jerussalem, die Bistiatoren der Provinzen, Provinzialmeister und Prioren; sur einzelne Bezirke waren die Bailliss und die Haus-Comthure in jedem Hause. Der Groß-meister sa ß an Gottes Statt, wie S. Heiligkeit zu Rom, war aber dem Groß-Capitel unterworfen, und die Würdeträger mit ihren Beiständen machten seinen Dr den brath. Groß-Capitel scheinen nicht häusig geswesen zu senn, theils wegen den Kosten, theils weil die Großmeister solche fürchteten, wie Papste die Concilien!

Stattlich hatte ber beilige Dater, Innocens III., ben Orden mit Privilegien ausgestattet. Der Orden konnte. trot eines Interdictes in feinen Saufern Deffe lefen laffen, und Ordenspriefter abfolviren, gleich ben Bischofen. Er war frei bom Behnten und - von allen Abgaben, felbit von den Steuern jum beil. Rriege, und nur ber Dapft konnte beffen Mitglieder richten. Die Ordenshaufer waren Ufple, die Ritter konnten in ihren eigenen Ungelegenheiten Beugen fenn, und waren' frei bon Beugniffen por weltlichen Gerichten. Sie durften allerwarts collectiren. und hatten die ausgedehnteste Gerichtsbarkeit in ibren Befitzungen. Sie hatten fo große Vorrechte biefe Templer, baß gerade biefe Borrechte eben fo viel zu ihrem Untergange beigetragen zu haben icheinen, als zu ihrer Groffe. Ihr Glud erweckte Neid, Neid Feinde, und die größten Keinde des Ordens, wie beffen schwärzeste Berlaumber, wurden gerade die Bifchofe und Monche nebft ihren Debenbublern, ben Sobannitern. Wir lefen von feinem Ritter, ben ber beil. Bater excommuniciret batte, aber auch von feinem, ber canonifirt worden mare!

Gegen das Jahr 1244 zählte ber Orden über 9000 Saufer (Maneria, Manoir) im Abendlande, und fehr

bebeutend maren auch beffen Besitzungen im Drient, aber 40,000 Commenden anzunehmen, wie Anton, mochte boch übertrieben fenn, man mußte benn jede Rapelle, jeden Pachthof und jede Muble rechnen wollen. Bahlt man nur fur jedes Saus ober Commende Ginen Ritter, fo haben wir 9000 Ritter. Der Orden gablte aber in feinem bochften Glanze auch noch 7050 Ravellen, folglich wird man immer mit bem Driente, 20,000 Ritter gablen burfen, mit Rnappen und bienenden Brudern ein febendes Seer von wenigstene 50,000 Dann! Belche furchtbare Macht im Mittelalter! Belche furchtbare, gewaffnete, geubte und bisciplinirte febende Dacht, zumal wenn man mit ihrem Reinde bes 19. Sahrhunderts, Brn. v. hammer, annimmt, daß fie die Affaffinen zu ihrem Mufter genommen hatten, - geborfam bem Winke bes Meifters mitten in den Zeiten ber Lehns : Bermirrung, und biegu noch etwa 50 Millionen Df. unferes Geldes Einfunfte und einen ftete gefüllten Ordenefchat! Hinc illae lacrymae!

the content of the second of the second of the

or Charles and Coulons and the County of the State of the County of the Some Colonia and the shall be some and some with the property of the last HE STANDING METALED IN THE WATER OF THE the second as the way and a second to the second second Let be a subject the subject of the subject of THE RESERVE OF THE PARTY OF THE medigionism materials and deep Total political principle NOT THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART THE HARM HER OF ME THE WAS ARREST. bladeners, pull and the second of the second THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## XVIII.

the office and the state of the late of the second or which they have some the fact that 

The same made of the work of the same THE REAL PROPERTY AND PROPERTY AND ADDRESS.

come that at he force

Schnelles Wachsthum des Ordens und Chaten im heiligen Lande.

This is 80% establic esse mark don't be trouble inches

Großmeifter Sugo erschien mit funf feiner Bruder bor ber Kirchenversammlung zu Tropes in aller Armuth, und nannte sich pauperis militiae Templi magister humilis und seine Gefährten pauperes Commilitones. Er machte feine Sachen trefflich, und verfügte fich von ba nach ber Normandie und England. Bouillon und Balduin hatten feinem Orden schon Guter in Palaftina und den Rieders landen geschenkt, und R. Heinrich I. stiftete jest 4130 ben Tempelhof zu London, wofelbit er auch beerdigt fenn wollte. Bur namlichen Zeit erhielten fie von R. Lothar Supplins burg, Berenger Graf von Probence und Barcellona fiiftete ben Tempelhof zu Barcellona, und trat in ben Orben. Die Konige Frankreiche Louis VII. und Philipp II. beguns fligten ungemein die Templer und letterer vermachte ihnen noch 40,000 Pf., ja Alfons 1. R. von Arragonien und Navarra fette fie gar zu Erben feines Reiches! Die Ritter, die fo tapfer gegen die Mauren fampften, verdienten Die in Spanien und Portugal erhaltenen Guter, wenn ihnen auch gleich Alfonfens Reich entging, und alle Großen und Edlen, die das Kreuz nahmen, bedachten den Orden. Rein Ebelmann ftarb jest mehr ohne Legat fur die Templer,

voer ohne Vermahnung an einen Sohn, den Ordensmantel umzuhängen. Die Ritter verdienten alles weit eher, als die Kutten, was auch der große Feind des Ordens, Wilhelm von Tyrus, sagen mag. Sie lebten anfangs einfach, ganz ihrem Beruse, gaben den Armen von ihrem Ueberssuß, waren die Hauptkraft des Heeres, Muster für jeden Krieger, und wahre Helden!

Sugo fehrte mit viel Gelb nach Sprien guruck, und bald gablte fein Orden an 300 Ritter, ohne die gablreichern bienenden Bruder. Er behnte feine Befitungen von Dors tugal bis nach Polen aus und von Sicilien bis nach Dommern. Benn die Templer in Deutschland weniger befagen, ale im Guten Europene, in Frankreich ober England, fo mar blos die fpatere Theilnahme ber Deutschen an den Rreuzzugen Schuld, und die Errichtung bes eigenen beutschen Ordens der Marianer. Templer und Johanniter waren die eigentlichen Belden im Rrengzugeheere, und wenn es nicht immer ging, wie es hatte geben fonnen und follen, fo war nichts Schuld, als gegenseitige Gifersucht, wobon ja die neuesten Rriegsgeschichten Beispiele genug auf-Buweifen haben. Die Templer waren bei ben Ronigen Gerufalems beffer angeschrieben, als die Johanniter, fochten ftets im Borbertreffen, und fuhrten bas aufgefundene beilige Rreut in ihrer Mitte. Aus Berdruß uber den miflungenen zweiten Bug, bas Werk bes beiligen Bernhards, legte Großmeifter Barris feine Burbe nieder, und murbe Monch zu Clairvaux. Do aber, ber in Saladins Sande fiel, und gegen beffen Deffen ausgewechselt werden follte, foling das Unerbieten. aus, weil ein Templer, ber nie bor brei Feinden weichen, auch in der Gefangenschaft nicht mehr fur feine Freiheit geben burfe, ale Deffer und Gurtel; Doo ftarb im Gefängniß, größer als Regulus. Jeder beweinte ben Zod bes großen Mannes, ben die Geschichtschreiber ber Rreuzguge ben zweiten Judas Maccabaus nannten, nur nicht ber fromme Bischof von Tyrus, Wilhelm!

Bor Ascalon baueten die Templer einen ABandels -

thurm (1153), ben bie Belagerer zu verbrennen suchten, ber Wind trieb aber bas Feuer nach ber Stadt, und fo entstand eine Deffnung, durch welche 40 Ritter eindrangen. Der Großmeifter foll aus Geig andern ben Gingang verwehret, und fo bie 40 Ritter aufgeopfert baben! Es konnte eben fo gut auch Tollkubnheit die Schuld tragen. Genug, ber Feind bekam Muth, Die Belagerten fielen über die Belagerer ber, die übrigen Templer, unterftutt von Johannitern, schlugen fie aber, und Ascalon fiel in ihre Bande. Die Scharte mar ausgewett, befto mehr aber muthete R. Amalrich, als die Templer eine fur uns überwindlich geltende Befte an Arabiens Granze gerade in dem Augenblicke übergaben, wo er gu Bulfe eilte; er ließ zwolf Templer aufknupfen! Bielleicht war bieß eine Urfache mit, baß ber Orden fich weigerte, fich bem Buge nach Meannten anzuschließen.

Im Jahre 1171 ging ber Templer Melier gu Galabin über, und man fprach von Berrath, aber fann die That eines abtrunnigen Gliedes auf Rechnung bes Ordens geben? Bedenklicher mar ber Borwurf, daß ber Orden mit den Affassinen unter der Decke spiele. Die Templer batten den Muth gehabt, diefen Staat, nach deffen Namen noch beute Meuchelmorder, Affaffins, genannt werden, gu befriegen, und einen jahrlichen Tribut von 3000 Bnzantinen aufzulegen; ber beruchtigte und furchtbare Alte vom Berge ließ fich nun taufen, wollte ale Chrift nicht mehr zahlen, was R. Amalrich genehmigte, und nun gerfiel er mit bem Orben. Die beutschen Bruber in Preußen faben auch nicht gerne, daß die Litthauer -Chriften murben! - Die That bes Ritters Maisnil, ber ben Gefandten bes Alten mordete, ift abermals Sache eines Ginzelnen, und Großmeifter Dbo legte ja ben Ritter in Retten und Banden! Der Orden foll auch treulos an R. Friedrich II. gehandelt haben, und mahr ift, daß die Templer nicht auf seiner Seite standen, fie waren ja meift Frangofen, und auch bie Johanniter waren nicht auf

bes Raifers Seite, benn ber heilige Bater felbst wollte es ja fo, und stand an der Spike der Gegenpartei bes großen Kaifers!

Templer und Johanniter waren ftete Debenbuhler, und ihr Saß zeigte fich in ber Schlacht, wie in Zweifampfen. Die Templer waren reicher, machtiger und geehrter, und Papft Alexander glaubte viel gethan zu haben, ale er ben-Krieden unter ihnen zu Stande brachte, deffen erfter Artifel Die Saupturfache ihres 3miftes beutlich genug machet: "Aller Streit, es betreffe nun Guter, Gelb ober andere Sachen, foll aufgehoben fenn," aber diefe Sauptfache wollte nicht aufhoren, folglich auch nie 3wift und Deid! Dun fam gar Beit bon Lufignan auf den Thron, ein erbarmlicher Regent und eine Creatur Des Großmeiftere Gerhard und bes beruchtigten Patriarchen Beraciius, ber es, nachst ber Concubine, Die man offentlich Frau Patriar din nannte, auch mit Lufignans Dame bielt, was ihrem Manne ben Thron recht eigentlich verschaffte. Beits eigener Bruder, als er von der Erhohung borte, außerte: Rein! Die ibn gum Ronig machten, batten mich, wenn fie mich fennten, gu Gott maden muffen!

Das armfeilge Reich ber kateiner mußte zu Grunde gehen, als Saladin losbrach, mit dem es Graf Raimund hielt, wenn auch gleich vor Accon die beiden Orden Wunder der Tapferkeit thaten. Die Templer busten 60 Mitter ein, die Johanniter nicht weniger neben ihrem Großmeister Mulinis — und nun erst die morderische Schlacht von Tabaria! Lusignan, Gerhard, Chatillon 2c. gefangen, und was den Muth der Christen am meisten niederschlug, das heilige Kreuz verloren! Saladin hatte sich vorgenommen, vorzüglich die Orden auszurotten, namentlich die Templer; ein Beweis ihrer Wichtigkeit und ihres Rittermuthes. Er ließ den Gesangenen keine andere Wahl als Beschneidung oder Tod, und sie wählten die Martyrer, Krone. Viele gaben sich aus Schwärmerei

für Templer ans, und das Judringen zum Blutgerüste war so stark, daß der Templer Nicolaus gar nicht durchstommen kounte! Es starben 230 Templer! Lusignan fand Gnade vor Saladins Augen, nicht so der kunne Chatillon, dessen freie Reden den Sultan so aufbrachten, daß er ihm den Kopf vor die Füße legte! Der sonst so edle Saladin vergaß sich leicht, wenn es die verhaßten Templer galt, und hatte schon früher alle Ritter in einer eroberten Beste am Jordan — mitten von einander sägen lassent

Bor Damiette batten die Ritter bereits 1248 viele fiben laffen; ein groffes Schiff mit Templern fant durche bohrt in ben Abgrund, aber fie retteten bie gange Urmce. Die Schlacht von Joppe 1244 war der entsetlichfte Schlag fur die Orden. Der Großmeifter ber Templer, Perigord, blieb mit 300 Rittern, von 200 Johannitern entfamen nur 26', ihr Großmeifter Guarin war gefangen, und bie beutschen Ritter hatten nur noch drei Bruder. Sonft galt ein gefangener Ritter fo gut als todt, jest, ba ber beil. Louis fich zu einem neuen Kreuzzug ruftete, und man waffenfundige Leute brauchte, unterhandelte man wegen ber Auslosung: ber Gultan aber erwiederte: "Gott bat fie in meine hand gegeben, ich betrachte fie fur todt, wie vormals die Ritter felbft!" Alle Gefchenke an die Soflinge waren verloren, und man ichob Die Schuld auf ein Ginverftandiß R. Friedriche II. mit bem - Gulton ! Acia

Die Cachen standen schlimm, und bennoch lieserten sich die Templer und Johanniter selbst eine Schlacht 1259, aus der nur ein Templer gekommen senn soll! Sie verzgaßen ihren großen Berlust in Aegypten vor Mansura, wo 280 Templer geblieben waren, als wahre Opfer des jungen, stolzen und unerfahrenen Grafen von Artois, der nie noch Morgenlander in der Nahe gesehen hatte, noch weniger ihre Beise zu sechten kannte. Die grauen Ritter sürzten sich in einen gewissen Tod, weil sie den Vorwurf

von Berrath nicht ertragen konnten. Wenn Templer und Johanniter Louis dem Heiligen zum Frieden und zu Bund niffen mit dem Sultan riethen, so war dieß von den Rittern flaatöklug und vernünftig, aber der Fanastismus erlaubte nicht so weit zu blicken, und die Orden, vertrauter mit den Verhältnissen des Orients, erschienen als Verräther der Christenheit!

3m Sahr 1265 vertheidigten etwa 100 Johanniter Affur, und ber Gultan befam erft ben Plat, ale fein Ritter mehr ubrig war. Sagbet vertheidigten die Templer und favitulirten, aber ber Gultan bielt fein Bort nicht, und 600 Templer jogen den Tob ber Beschneidung vor. Der Prior des Tempels und zwei Franciscaner ers mabnten die Ritter gur Martyrerfrone, und daber murden Diefe brei lebendig geschunden, bann gegeißelt, und gulegt enthauptet! Lange fab man Lichter uber ben Grabern! Mun war noch Accon übrig. Der Gultan lagerte fich mit 160,000 Mann Aufvolf und 60,000 Reitern bor die Beffe, vertheidigt von 12.000 Mann, meift Ungehörigen ber brei Ritterorden unter Beauseu, denn die andern hatten fur rathlicher gehalten, fich nach Eppern, Stalien und Griechens land zu fluchten. Sieg ober Tob mar die Losung beider Theile, ba aber Beaujen von einem vergifteten Pfeile getodtet murde, fo fant der Muth der Belagerten. Dreihundert Bruder fuchten ben Safen ju gewinnen, murden aber abgeschnitten und fluchteten in einen Thurm; ber unters grabene Thurm fturzte ein und begrub fie, nebft vielen dabin geflüchteten Frauen und Madchen, unter feine Trummer. Und fo fturgte mit Accon 1291 auch bas gange einfaltige Chriftenreich in Sprien gusammen, bas fich fo fummerlich 190 Jahre erhalten und vielleicht 6 Millionen Chriften und 4 Millionen Mostems bas Leben gefoftet batte!

Mit Accon, wo die drei geiftlichen Ritterorden noch zuletzt eben fo ritterlich geschwelget als gesochten hatten, fturzten auch die übrigen kleineren Besitzungen. Das so-

genannte Pilgerschloß, in ber Nabe Carmels, auf einem boben, weit in das Meer hinausspringenden Borges birge, wo die Pilgrime am liebsten ju landen pflegten. war die allerlette Befitung der Templer im beiligen Lande. Von 500 Tempelrittern retteten fich aus Accon 10 nach Eppern, und fo auch ber Großmeifter ber Johanniter mit fieben Brudern, etwas Gelb und Reliquien. Eppern hatten fruber die Templer bem Ronig Richard um 300,000 Pfd. abgekauft, aber nicht behaupten konnen, weil die griech is fchen Bewohner ficte gegen die ftolzen Lateiner rebellirten. Der Ronig nahm indeffen bie Ritter willig auf, und verbot ihnen blos aus gerechter Kurcht den Unkauf liegender Guter. Bald barauf wollte er fie einer Ropfftener unterwerfen, da begunftigten fie einen Aufruhr gegen ibn, ber ihm beinahe ben Thron gekoftet batte. Go hatten bereits 1280 bie folgen Ritter bie emporten Croaten unterftubt. und waren um fein Saar beffer, als Jefuiten, Die ftets die Parthei des Papftes nahmen, fo lange es ibr Bortheil erheischte, und bann wieder gegen ihn fanden, wenn ber umgekehrte Kall eintrat!

Die Templer hielten es in Palästina stets mit Frankreich; denn sie waren meist Franzosen, und hatten da die
meisten Güter; die Johanniter hielten es mit den Engländern, vielleicht aus bloßem Haß gegen die Nebenbuhler,
und die Deutschen, die nie besonders zahlreich waren und
etwas Besseres wußten, hielten es vermuthlich mit Deutschland, und so konnte nie ein Ganzes herauskommen, nie
Zusammensicht eintreten, wie im Nevolutionskrieg unserer
Zeit, und bei jeder fehlgeschlagenen Unternehmung durch
falsche oder halbe Maßregeln und Uneinigkeit schrie man
Berrath und Bestechung! Man hätte sämmtliche Orden
am allerbesten im Abendlande selbst brauchen konnen, als
Gensd'armes gegen den heillosen Unsug des Kreuzzugsges
sindels!

Johanniter und Templer fonnten fich einmal nicht vertragen, die meiften waren Frangofen, aber mit ben

bescheibenern beutschen Brubern scheinen fich beibe Orden vertragen zu baben. Dur einen Streit hatten fie megen bes meifen Mantels, welchen aber ber Papft beilegte, und batten die Deutschen bas Gluck, ihre weißen befreugten Mantel 500 Jahre langer zu tragen, ale bie Templer, ihre Bater. In Spanien waren wohl die Mauren Urfache, bag man fich mit ben fpanischen Orden vertrug, 1216 fogar ein Schuts und Trutbundniß mit G. Jago Drben errichtete, und felbft mit ben Johannitern in Caftilien in Eintracht lebte. Die erfte und naturlichfte Berbindung bes Ordens war mit bem machtigen Ciftergienfer-Orden, beffen Gohne fie ja recht eigentlich maren, baber auch viele Templer am Abend ihres friegerifchen Lebens in eine ftille Gifterge fich gurudtzogen. Aber auch mit ben Dominifanern ftanden fie im genauer Berbindung, und die Monche beschloffen 1243 großgunftigft, daß die Beichts vater fich bemuben follten, fets auch ein fleines Debens Bermachtniß fur die Templer ben Sterbenden abzuängftigen!

Es ist nur Eine Stimme über ben Stolz und die Habsucht blos auf Wacht und Reichthum, sondern auch auf wohlerwordenen Waffenruhm, und war also zum Theil verzeihlich. Schon die Schriftsteller der Kreuzzügesprechen lange vor K. Philipps Zeiten von diesem Stolze. Wilhelm von Tyrus und nach ihm Matth. Paris sagen: Neglecta humilitate se Patriarchae substraxerunt, ecclesiis Dei Decimas et primitias subtrahentes, et turbando possessiones facti sunt valde molesti. — Schon 1208 beschwert sich Papst Innocens III. eben so bitter, und spricht von ihrer superdia, excessibus, insolentia, enormi et pestisera soeditate. — Die Hauptsache scheint aber immer der Zehnte gewesen zu seyn, und der Geistlichkeit in den Zehnten greisen, hieß ja noch in neuern Zeiten — die Religion angreisen!

R. Friedrich II. wirft ben Rittern Stolz und Beichlichkeit vor, und Ginverständniß mit ben Sultanen, ift

aber fein gang gultiger Beuge. Ronig Beinriche III, von England Rlagen aber mogen begrundeter fenn, bon benen Math. Paris spricht: Libertates et possessiones vos faciunt superbire et superbientes insanire, revocanda sunt igitur prudenter, quae imprudenter sunt concessa! Selbst die Anekdote von R. Richard, der aber bekanntlich Die Templer durchaus nicht leiden fonnte megen ihrer Unbanglichkeit an Krankreich und weil fie am wenigsten die Leute waren, die fich feinen Unglicismen fugten, beutet auf bes Ordens Stolz. Der Beichtwater vermahnte ben Ronig, brei fundhafte Tochter von fich zu entfernen, die Berriche fucht, habsucht und Schwelgerei, "Gut, fagte Richard, ich will fie verheirathen, ebe ich fterbe; bie Berrich fucht gebe ich ben Templern (und Sofpitalitern feten ambere bingu), die Sabfucht ben Monden und die Schwelgerei ben Pralaten und Geiftlichen." Du Pun, der diefe Unekoote anführt, nennt nur die Templer, und bei den übrigen Laftern fagt er borfichtig: "und die beiben andern an zwei andere Orben!"

Wir haben oben die Templer zu 20,000 Rittern anges schlagen, und ihre Einfunfte nach Honoré de S. Marthe gu 50 Millionen Pfd., und mehr hatte damals der Konig bon Frankreich nicht. Wenn wir die ausgedehnten Bes figungen, weit ansehnlicher als die Domainen bes Ronigs, nehmen, die vielen und reichen Bermachtniffe, ba fein anderer Orden fo viele Mitglieder aus hoben Kamilien zahlte, vorzuglich aber ben Tempelfchat ju Paris, ber ein volles Sahrhundert bindurch die Bant von Europa mar, fo erfcheint auch jene Angabe nicht gu boch. Redes Tempelhaus Scheint Bechfelgeschäfte gemacht au haben zur Bequemlichkeit ber Kreugfahrer, und nebenbei noch farfe Unleiben an Große. R. Philipp war bem Orden 1/2 Million Pfd. schuldig, und der Orden hatte bem Papft Bonifacine VIII. feine frangofifche Gelber uberwechselt, und badurch bie Abfichten bes Ronigs vereitelt.

Der Orden schrie am lautesten, als der Konig seine schablichen Munz-Operationen vornahm, denn ihn trafen sie am empfindlichsten. Bei der Uebergabe der Ordensguter in Eppern an die Johanniter fand man im Schatz 26,000 Byzantinen und 15,000 Mark verarbeitetes Silber. Tras ditionen von den großen Reichthumern des Ordens haben sich bis auf unsere Tage erhalten, denn der Aberglaube grabt am liebsten nach Schätzen in den Burgruinen, die Templern angehort haben sollten!

Wenn man diefe Umftande ins Auge faßt, die Babl ber Ritter und ihrer bienenden Bruder ale ftehendes Beer, ibren Reichthum, ihren Ehrgeig und Stolg, wie ihre Rlugheit, ihre Ausbreitung und Kamilien : Berbindungen, Die angeführten Beispiele von Intriguen und Aufruhre-Begunftigungen, fann man es Philipp verdenken, wenn er einen Orden furchtete, ber feine meiften Guter in Frants reich hatte, und in der That furchtbar mar? Satten nicht die Nebenbuhler fich Rhodus erobert, und die deutschen Bruber einen noch fconern Staat an ber Offfce? Mußten nicht schon 1134 allerlei Ideen in ben Großmeistern rege werden, als R. Alphons I. ihnen eine Krone vers machte? Es ift mahrscheinlich, daß schon Philipp gebeime politische Umtriebe fürchtete, fo gut als unfere Zeiten, und die ftrenge Subordination bes Ordens, felbft die dem Meifter guftebende Abfolution fonnte wenigstens den Orden so gefährlich machen, als es der Jesuitenorden wirklich geworden ift, ja noch gefahrlicher, ba man es bier mit einem Drben eigents licher Rrieger zu thun batte. Wer mochte Philipp in ber hauptsache Unrecht geben ?

Nur die Art und Weise, mit ber sich der Konig sicher zu stellen suchte, verdient den Tadel und den Abscheu menschlicherer Zeiten. Man hatte mit Kriegern zu thun, die wohl schwerlich über Religion nachgedacht hatten, und in der Regel nicht einmal schreiben und lesen konnten, und man stedte sich hinter Retzereien, man wuthete gegen

sie mit Tortur, Schwert und Scheiterhausen im Geiste der heillosen Pfaffenzeit! Sie mögen wohl sittens los gewesen senn diese Ritter, in ihrer Habsucht nie satt geworden senn, und dann mit Necht oder Unrecht genommen baben; selbst Mezeran, immer noch der beste und partheiloseste Geschichtschreiber der Franzosen, gibt es zu, jedoch nur als Scheingrund, aber lag damals nicht die gesammte Ehrengeistlichkeit in demselben Spitale frank? war sie nicht eben so sittenlos, ehrgeizig und habsüchtig? Müste man nicht das Christenthum selbst verabschenen, wenn man nur an das dachte, was sich Päpste, Regularund Secular-Geistlichkeit erlaubten? Und war Rittern, die von Adel waren, und ein Soldatenleben sührten, nicht weit eher zu verzeihen 70mal 7mal?

Man wuthete gegen bie Templer als Reter, und baher, mag es fommen, daß man fich fo vieles von ihren Freigeistereien, Gebeimniffen und Myfterien gu fagen weiß! Satten die Templer Mufferien? und worinne bestanden fie? Ich glaube ja, weiter weiß ich aber nichts! Mufterien waren ja nur fur Gingeweihete, und Die Eingeweiheten machten es, wie Bater Berodot, ber ftete bei feinen Erzählungen bon Gottern und Religion ungemein fprobe thut, und ftete beifest: "ben Grund weiß ich, aber es schickt fich nicht thn angus geben;" er thut fprobe, felbft wenn er bom Phallus fpricht, der in der Proceffion der Frauen berumgetragen, und bin = und berbewegt murbe an Seilchen - bie erften Marionetten! Und ift nicht auch Plato außer ber Schule fo dunkel, daß ihn Dedipus felbft nicht verftanden batte, und schon Cicero, wenn er etwas Unbegreifliches ausbrucken wollte, an Freund Atticus schreibt : Numero Platonis obscurius ? Es scheint, ben alten Metaphnfifern ging es nicht beffer ale ben Meuern fie berftanden fich felbften nicht!

Aus ben Myfterien der Alten, von beren Dafenn wir naber unterrichtet find, als von den Myfterien ber

Templer, fcheint mit vieler Bahrscheinlichkeit bas Chriftens thum bervorgegangen zu fenn. Es ift unendlich viel barüber gefchrieben worden, aber im Gangen wiffen wir nichts, und haben nur Muthmagungen, daß der Sauptgegenstand Monotheismus mar, fatt bes im Bolfe berre ichenden Polytheismus, und bann Sinleitung auf Moralitat im Leben, fatt bes blogen werflofen Glaubens. Und fo mogen die Mufterien der Templer gleichfalls, fatt eines durch die Pfaffheit verdorbenen Chriftenthum 8, auf eine gereinigtere Religion bingebeutet baben. Aber wer will nach einem fo langen finftern Beitraum und ohne Schrift etwas wiffen? Mir ift in ber Mufterienfache bas Intereffantefte bas, baf fcon Socrates, Diogenes, Epaminondas, Agefilaus zc. nicht in die Mys fterien aufgenommen fenn wollten, und alfo ungefahr fo bachten, wie Reuere benten von gewiffen - gebei men Gefellschaften unferer Zeiten! Wir wollen uns ans Wort halten. Myfterion - Geheimniß, das auf ber Stirne bes Thieres ber Offenbarung gefdrieben ftanb, wie auf ber Stirne manches Gebeimen ober Diplomaten!

Genug, nicht Mysterien, sondern allzu sehr am Tage liegende Reichthumer machten das Unglück der Templer meinetwegen selbst politische Umtriebe . . . Mit Reichthumern ging es den Ritterorden gerade wie den Monchsorden und fast allen Menschenkindern — sie wurden stolz, schwelgerisch und verdorben. Des geseierten B. Scotts Templer in seinem Ivanhoe mag im Ganzen ein ziemlich getreues Bild des Sittenverfalls im Orden seyn. Längst begleiteten nur dienende Brüder die Pilgrime, und die Ritter sochten höchstens noch in der Schlacht, noch lieber aber saßen sie mußig auf ihren reichen Commenden. Wenn die hochherzigen Heiben Nureddin und Saladin uns Mesmoires hinterlassen hätten? Wie würden die christlichen Schwärmer im Orient dassehen, die jene Barbaren schimpsten? Weit schlimmer noch als Römer, wenn wir

ihren Claffifern auch punisch e Claffifer entgegen gu fellen batten! Ronige, Furften und Geiftlichkeit flagten langft uber die Ritter, und Papft Nicolaus IV. beffurmt von allen Seiten, wollte 1289 reformiren, aber vergebene! - an Bereinigung mit bem andern Orden mar noch weniger zu benfen! Dft wurde alles laut gegen ben Uebermuth des Ordens, und wer am meiften Del ins Reuer gegoffen zu haben icheint, waren die Bruber mit bem weißen Rreuge. Db das fcmarge Rreug Gleiches gethan habe? bleibt ungewiß wegen bes unbeftimmten Ausbruckes Hospitalarii. Die Johanniter aber marteten offenbar nur auf eine Gelegenheit, das rothe Rreug zu bemutbigen, und Philipp ber Schone war ihr Mann! Und nun beginnt einer ber fcheuflichften Auftritte in ber gangen Menschengeschichte und eine Inquifition gegen bie armen Templer vom Ebro und Tajo bis an Die Donau und Oder, bom Canal an bis nach Ufien binuber. - Der Menschenfreund verhullet sein Saupt und trauert!

## XIX.

Der Proceis gegen die Templer, der scheufslichste Justismord in der Geschichte.

Mächtig, reich und gefürchtet war ber Orben ber Templer, verflochten in alle Welthandel, und doppelt gefabrlich im wilden Mittelalter bei ber Schwäche ber Ronige burch Lehneverfaffung, und bei bem Muthe und ber Rriegskunft ber Ritter. Die Ausrottung eines folchen Ordens konnte nicht bas Werk eines Augenblicks ober einer Aufhebungebulle fenn; Borbereitung, Lift und Unterhands lungen gehörten bazu von 1303 - 1307, und ein Procef von 1308-1314! Zwischen Papft Clemens und Konig Philipp war die Sache langst abgemacht, die Concilien follten die Formen liefern, und fo gab es nun, neben bem großen allgemeinen Concil von Vienne, eine Menge Provincial-Concilien, wo es Templer gab. Gine fo berrliche Beit fur die Pralaten der Rirche, wie die Beit Conffantins. wovon Ammianus (XXI, 16.) fpricht: "die Beerstraffen wimmeln mit Bischofen und Beiftlichen, die nach ben Spnoben fabren, bas Publifum fann faum mehr Pferbe haben!" Der erfte Synodus der Zeit und Materie nach bleibt aber immer ber Synodus, ben Maria, ihre Baafe Elifabeth und Zacharias abhielten!

Stolz hatte die Ritter verhaft gemacht, und ihre Reichthumer erregten die habgierde Philipps des Schonen,

bessen Geiz erwiesen ist, wie die Bosartigkeit seines Charakters. Er, der schon die Juden verjaget hatte, um sich ihres Vermögens zu bemächtigen; Er, der die Munze um 2/3 erhöhte, wodurch so-viel Jammer entstand — Er mußte noch weit lusterner nach den Schäßen eines Ordens blicken, die meist in Frankreich zu sinden waren. Bonifacius VIII. hatte ihn in Bann gethan, und die Templer standen auf der Seite des heiligen Baters; sie hatten sich seinen schädlichen Münzoperationen möglichst widersetzt, dieß reizte sein rachsüchtiges Gemüth, sie waren mächtig genug, ihm gegen einen Aufruhr zu Paris in ihrem Tempel Schuß zu geben, man beschuldigte sie, den Aufruhr veranlaßt zu haben, und fürchtete sie, wie Jesuiten!

Papft Clemens V. war gang in R. Philipps Sand, und ber Rangler Mogaret, ben gleichfalls Rache belebte, ba ber Orden feinen Bater wegen Retereien verbannt batte. mar gerade der Mann, wie ibn der Ronig brauchte. D. Clemens mar recht eigentlich bie Creatur Philipps, als Erzbischof von Borbeaux hatte er sich ihm dankbar zu Rußen geworfen, ba er ihm die Dreifrone versprach, unter Berbindlichkeit, ibn mit ber Rirche wieder zu verfohnen. ben Bann aufzuheben, P. Bonifaciens Undenfen ju bers bammen, bem Colonna ben Cardinalsbut wiederzugeben. ben Behnten auf 5 Jahre burch gang Frankreich ber Rrone gu überlaffen, und bann noch Etwas, wovon zu feiner Zeit die Rede fenn follte. Diefes Etwas in petto betraf mahrscheinlich unsere Templer. Der Prior bon Montfaucon und ein italienischer Ritter Roffodei, beibe wegen Bergehungen bom Großmeifter 'gefangen gelegt, versprachen wichtige Entbedungen, wenn fie frei murben - ob aus eigenem Untriebe, ober auf fremde Beranlaffung? ift unbekannt - fie murben frei, und nun erfolgten ihre Denunciationen! Denunciation en zweier Berbrecher, und bitterer Feinde bes Ordens begrundeten ben Proceg!!

Ploglich fabe man jetzt eine Gefellschaft Manner, machtig durch Reichthum, Ansehen, Kriegeruhm und Ans

gabl feit 480 Sahren - entehret, beraubt und aufgelbfet, ibre Mitglieder burch einen Federftrich eingekerkert, gefoltert, lebendig verbrannt oder ein verachtliches Leben erkaufend burch Geftandniffe feltfamer und ecelhafter Bergehungen! Die Gefchichte Diefes Trauerfpiele erzählen bie Gefchicht= Schreiber fo giemlich gleichformig, aber uber die Urfachen berricht eine folche Meinungs : Berichiedenheit, bag ber schreckliche Borgang, trot der in neuern Zeiten aufgefuns benen vollständigern Aften, mohl ftets eines der geschichts lichen Probleme bleiben wird. Um wenigsten aufges klart ift noch der schandliche Untheil, den der todtliche Saß des Johanniter Drbens an dem Sturge ber Templer gehabt zu haben scheint, in beren Guter fie fich theilten, und folcher genoffen, bis die Revolution auch uber diefen Orden ein Gericht gehalten bat, wie leider! ben Templern nicht zu Theil geworden ift!

Lange war die Mehrzahl ber Schriftsteller Unklager, und nur die Minderzahl Bertheidiger bes unglucklichen Ordens. Gleichzeitige Schriftsteller (bei Muratori IX.) fprechen schon gang leife von Ungerechtigkeiten, die meiften aber fprachen dem fonigl. Rath und Bibliothefar Dupun nach', wie Matalis, Daniel, Belly 2c. Jefuit Daniel hatte ficher gang anders gesprochen, wenn er bie Aufhebung feis. nes eigenen Ordens erlebt hatte, und welche Befennts niffe murden mir haben, wenn bas 18te Sabrhundert fo gegen Jesuiten gewuthet batte, wie das barbarische 14te Sahrhundert gegen die Ritter? Protestanten, Leibnig, Thomafius, Gurtler fprachen lauter, am lauteften aber ber als Geschichtschreiber so oft verachtete Boltaire, ber doch erft ber Welt lehrte, bag Namen ber Ronige, Rrieg und Frieden nicht die hauptmomente der Geschichte ausmachen. Er fprach vom Geig und ber Rachsucht bes Ronigs, von der niederträchtigen und bestochenen Rolle eines Papftes, von eiferfüchtigen fanatischen Monchen und Inquisitoren, gang wie ein achter Philosoph. Boltaire

nannte mit Recht diefen schenflichen Justizmord bie heis lige Bartholomais Nacht der Templer!

Nicolai machte den Gegenstand noch reger, und burch die darüber entstandene Controverse Scheint die Babrs beit gewonnen zu baben, vorzüglich aber burch Moldenhauer und Dunters gelehrte Kunde, an die fich neuere frangofifche Schriften anschließen. Die Bahrbeit liegt auch wohl hier in ber Mitte. Der Orden mar ausgegrtet, nicht fo schuldig ale man ihn machte aus Rankfucht, Bosheit und Borurtheil ber Beit, aber auch nicht unschuldig, in feinem Kalle aber schuldig eines fo fchmablichen und schrecklichen Endes! Bir wiffen jest, was wir wiffen konnen, und so mochte benn rathlich fenn, diefes hiftorische Problem an belaffen, wie mehrere diefer Urt, oder es au bebandeln, wie Kerguson die Konige Roms behandelt hat. Die Babrbeit ift zwar angenehm, aber alles bat feine Beit, und bei fo alten Geschichten verdient auch Erwägung: Ars longa, vita brevis!

Konig Philipp verfügte fich zum Papfte nach Lyon, meldete ibm die Denunciationen, die Grundlage bes Unflageprozeffes, und erinnerte mahrscheinlich an die feche Punkte, die berfelbe bei feiner Babl jugeftanden babe, wovon ber fechete die Abschaffung ber Templer, bis jest in petto geblieben war. Der erfte Alt bes Proceffes begann mit der Einberufung Molais des Großmeifters, ber fich zu Eppern aufhielt. Eppern war, nach Berluft von Palaftina, ber Sauptfitz des Ordens, in Erwartung eines neuen Rreuzzuges, oder eines Umschwunges der Dinge im Morgenlande, und der Orden ftand hier, wie auf einem Chrenpoften. Clemens V., um feinen Berdacht ju erres gen, befahl 1306 ben beiden Grofmeiftern mit ihren vornehmften Rittern zu erscheinen, ber treuberzige Molais erschien, der Großmeister bet Johanniter aber, Billaret, fam nicht, und eroberte bafur Rhodus!

Molais fam mit 60 Rittern, fam felbst mit bem Orbensichat, und legte diefen im Tempel zu Paris

nieder. Sobann verfügte er sich zum heil. Bater nach Poitiers, und dieser verlangte von ihm sein Gutachten über einen neuen Kreuzzug, das Molais auch erstattete. Hierauf eröffnete ihm Clemens den neuen Plan zur Bereinigung aller geistlichen Ritterorden, und Molais zeigte in einer weitläusigen Schrift theils die Unmöglichkeit, theils die schädlichen Folgen eines Planes, an dem schon drei Papste vergebens gearbeitet hätten. Der Großmeister überraschte zulest noch Se. Heiligkeit mit Klagen über die Bersläumder seines Ordens, dat um Gehör und rechtliche Untersuchung, und ging wieder zurück nach Paris, wo ihm Philipp noch die Ehre erzeigte, ihn zu Gevatter zu bitten!

Clemens meldete im August 1306 bem Konige, mas vorgefallen fen, ftellte fich, als famen ihm die Ungeigen gegen ben Orben unglaublich bor, bat um beffere Beweise, und versprach Unftalten gur Untersuchung. Dieß war Philipp ungelegen. Die Gorbonne hatte ihm zwar bas Recht über einen geiftlichen Orden zu richten abgefprochen, aber fein Staaterath, Kangler Rogaret an ber Spige, mar ber Meinung bes Konige, und fo erging benn ber geheime Befehl burch gang Frankreich, Die Templer am 13. Oct. 1307 gefangen zu nehmen. Philipp verlangte ein Gleiches von England, Eduard aber antwortete höflich, daß er zuvor untersuchen wolle, und gab fogar bem Orden ein konigliches Zeugniß des Wohlverhaltene. Eduard fchrieb nach Portugal, Spanien und Sicilien, und vermahnte gur Behutsamkeit, aber ale er fabe, mas in Frankreich geschahe, auch ber Papft ihm schrieb, und überall hin abnliche Bullen erlaffen murben, fo murbe Couard zeitlebens bas Spielwerk feiner Lieblinge, anderes Sinnes. und auch die englischen Templer wurden gefangen gelegt. Bu Paris allein fcmachteten 140 Ritter nebft dem Groß. meifter im Gefangnif, und Philipp fette fich fogleich in Befit des Tempelichates, ber Ordenspapiere, und des Tempels, den er felbst bezog. Um erften 49 %

Sonntage barauf hallten alle Kanzeln wieder von den Berbrechen ber Gefangenen "ne' populus scandalisaretur de subita Captione!"

Bu gang Franfreich begannen jest bie Untersuchungen gegen die Ungludlichen, vorzuglich ju Paris. Der fonigl. Beichtvater, Inquifitor und Dominifaner Wilhelm Varis war außerst thatig, ber beilige Bater aber beschwerte fich, weil ber Orden allein unter ibm ftunde, die Guter ber Rirche gehorten zc., und suspendirte die Erzbischofe. Bie Schofe und Inquisitoren. Er fette eine papftliche Commisfion nieder im August 1309, der die beruhmte Bulle: Faciamus misericordiam etc. juging, welche scelus apostasiae nefandum, detestabile Idolatriae vitium, execrabibile Sodomorum et haereses varias angibt, und babei außert: "daß Se. Seiligkeit folche Greuel unmoglich glauben konnten, Konia Philipp aber habe gleiche Greuel vernommen, und bringe auf Untersuchung; nicht aus Geiz (non typo avaritiae), benn er verlange nichts von Ordensgutern, fondern aus reinem lauterm Religions= Eifer (orthodoxae fidei fervore)!! Lange vor Macchias vell gab es also Macchiavelliften, benn die Theorie flieft erft aus ber Praxis! Philipp und feine Selfershelfer erscheinen als folche, und hatten von Bapften und Geiftlichen trefflich gelernet, wie man die schwarzesten Thaten bedecken fann mit dem Mantel der Religion! - Die Inftructionen ber Richter allein fprechen schon die Ranke beutlich aus, und Dupun, ber fie zuerft ber Welt vor Mugen legte, und die Schandthat vertheidigte im Texte, bringt une beinahe auf die Idee, daß er der Nachwelt die Beweise der Ungerechtigkeit aus feinen Uttenftuden, oft im Widerfpruche mit feinem Text, ju fammeln habe überlaffen wollen!

Mit Schauer, Staunen und gespannten Erwartungen vernahm nun das Publifum in 427 SS. Die Unklages punkte, oder die Berbrechen der Templer, die sich auf nachstehende zurudbringen laffen:

1) Die Berleugnung Chrifti, unffreitig bas grauenvollfte Berbrechen, wenn man fich in das 14te Sahrbundert verfett! Die Ritter follten bei der Aufnahme in den Orden Chriffum verleugnen, bas Rreug ane fpeien und mit Sugen treten, felbft mingendo! Und gerade über biefen Sauptpunkt find die Beugen-Musfagen die bestimmtesten von allen! Es ift bekannt, daß die Saracenen von gefangenen Rittern immer zuerft Befchneibung ober Tod verlangten, fie ausspotteten mit ihrem Gott, ber gefrenziget worden, und von dem Gins gigen Gott fprachen, ber nicht geftorben fen, und nie fterbe! - eine Reberei, Die bekanntlich dem großen Raifer Friedrich II. schon einleuchtete, und vielen Rittern gleich einleuchtend gemefen fenn mag. Rann baber jene Bumuthung des Ordens nicht Drufung bes Dovis gen und feines Charatters gemefen fenn? Probe bes Geborfams? vielleicht gar eine fromme Drobe, ob der Mann nicht Freigeist sen?

Wenn man die Ausfagen der 231 Beugen bei Moldenhauer aufmerkfam burchgebet, fo ift weder Spott, noch Immoralitat und Leichtfinn zu bemerken. Die meis ften geben an, daß fie erschrocken und gitternd dem Unfinnen gefolgt, und nur mit dem Munde (ore, non corde) verleugnet, nur nebenbin gefpien, - wenu bei langerer Berweigerung bie Receptoren Dold und Schwert gezuckt, und gerufen hatten: "Geborche! ober bu bift ein Rind bes Tobes!" Die Receptoren felbft batten bieß geschehen laffen, ja wohl felbst Binke gegeben und gefagt: "Es fen eine bloge Orbensfitte, man fonne es ja wieder beichten!" Diese Bumuthungen kommen am hanfigsten bei Meulingen niebern Stanbes bor, bag man beinahe an einen gnabigen Gpaß alter Mitter mit den Neulingen benfen mochte, wie fich folden häufig die Rlofterobern mit Novizen erlaubt baben. Gin Beuge fagt aus, er habe alle Befinnung verloren, fein Saar batte fich gestraubet, er habe am gangen Leibe gezittert, und der Prior ausgerufen: "Bohl! du wirft ein ganzer Held jenfeits des Meeres fenn!"

- 2) Die Weglassung ber Confecration & Worte beim Abendmahle. Wenn sich die Templer bas erste Vergeben zu Schulden kommen ließen, so war dieses zweite weiter nichts als eine logisch richtige Folge des ersten in einer Manier, die erst 200 Jahre später aufskam, in lutherischer und calvinischer oder evanzgelischer Manier! Schwerlich aber dachten die roben Ritter so weit, und die meisten haben wohl dem Ritter Montroyal geglichen, der da aussagte: "Wir haben das Borrecht gehabt, das wahre Kreuz Christin unserer Mitte zu führen in der Schlacht: wären wir solche Frevler, hätte das heilige Kreuz so lange in unserer Mitte verweilet?"
- 3) Die Unbetung eines gewiffen Ibols ober Bildes - bas berüchtigte Baphomet. Diefes Bild wird von den Zeugen bochft verschieden angegeben, von einigen als ein metallener Ropf mit einem Barte. Bei der nachtlichen Aufnahme und dem Selldunkel des Saales konnten es wohl nur Wenige recht betrachten, und die Bildnerei war in jenen Zeiten noch fo unvollfommen, bag man gar leicht irre werden fonnte. Das Bolf fprach gar von einer Rate oder Ralbe mit funkelns ben Alugen, die man angebetet babe, Die Belehrten unferer Zeit aber bon einem Ephinx, mie Anton, Berber pon einem Belme ober Rittertrophaen, Munter von Tempels Reliquien, und am allergelehrteften Nicolai von Baon unroug Gnostischer Taufe der Weisheit, und da bas Bild einen Bart batte, vom Symbol bes Alle paters, ber himmel und Erde gemacht bat. Reiner hat bas Idol gesehen, und es ift in ber That auffallend, baß felbst bie Inquisitoren sich eines folden achten Corpus delicti nicht zu versichern suchten, mas fo schwer nicht hatte fallen muffen!

Mir scheint es immer noch am natarlichsten unter Baphomet — Muhammed zu verstehen, wenn gleich die Morgenländer alle Bilber verabscheuen. Templer waren keine Morgenländer, und konnen gar wohl, da sie offenbar im Umgange mit Saracenen hellere Ideen bekamen, das Bild des Propheten, der die Einheit Gottes lehrte, aufgestellt haben, damit anzudeuten, daß man das Kreuz des rohen groben Bilderdienstes, der damals in der ganzen Christenheit herrschte, und die Moral Jesu verdrängt hatte, nicht selbst and eten, sondern den Geist zu dem Uebersinnlichen, acht Religibsen erheben, und Gott an beten muffe im Geist und in der Bahrsheit. Hierauf deutet auch die Beschuldigung hin: "sie glaubten, durch dieses Bild grune die Erde, und blübten die Bäume!

Wahrlich! Die Ritter durften bem Propheten ichon Die Bleine Ehre erzeugen, feine Bufte im Cavitelfaal aufzuftellen, benn ohne Muhammed und feine Stellvertreter ober Die Chalifen hatte es feine beilige Rriege gegeben, folglich auch feine geistlichen Ritterorden, die burch diese fanatischen Rriege so reiche und machtige Ges fellschaften geworden find. Wie? wenn ihr Zeitalter ben Propheten erft hatte betrachten fonnen mit den Angen Gibbone? Mogen die Templer die Freimaurer ihrer Beit gewesen senn, mas fich wohl nicht mehr ins Reine bringen läßt, so ift aus den Procegatten boch so viel flar, daß, wenn fie ein Gebeimniß hatten, folches nichts anders war, als das Geheimniß einer - gereinigtern Relis gion - Deismus. (Bielleicht nebenher noch fo ein fleines unabhangiges Paraguan.) Es ware moglich, baß die Gingeweihten bes Ordens die erfte geheime Gefellichaft im bentigen Ginne bes Borte gebildet batten, und aus ihren Saufern (maisons) laft fich leicht Magon, Maconnerie herauskonstruiren, wenn bas Wort nicht von Dagonen (Gefellfchaft) berruhret.

4) Unnaturliche Luft. Gie ift nicht fo unwahr-

scheinlich, wenn wir das Zeitalter betrachten, und bie Unfichten ber gangen Clerifei, Die biefes Lafter als peccadillo anzusehen nur allzu geneigt mar. Barbarifche Zeiten maren immer Pflegerin diefer Unnatur, und wir miffen von Allcuin, baß man felbft Bifchofen die vier canonifden Fragen vorlegte: 1) Db fie feine doosvonorat (Knabens schander), 2) Nonnenverführer, 3) Bestialitäter senn, und 4) in zweiter Ehe gelebt hatten? Tritheim fagt, baß Surenhäuser auch Tempelhäufer genannt worden fenen. Die Ritter hatten wohl bem Sochwurdigen Confistorio fagen mogen: "Wer unter Euch ohne Gunde ift, werfe ben erften Stein auf uns!" Jene Lufte mo. gen zu benjenigen Gunden gehort haben, die fie "propter erubescentiam carnis" nicht beichteten, und die angegebene Ursache macht es wahrscheinlich: "ut melius caliditatem terrae ultramarinae tolerarent et ne diffamentur propter mulieres." Das schändliche Colibatgefet fubrte zu schandlichen Abwegen, wie die Rachficht ber Dbern -Ritter fo gut als Pfaffen, Monche und Ronnen!

Es ift bekannt, baf im Driente ftete jenes wibernas turliche Lafter berrschte, und noch; selbst Napoleons Solbaten, die mit in Aegypten waren, wußten babon zu erzählen. Die Kreuzfahrer brachten diese Unfitten in die Abendlander, fie murden Modelafter unter den Großen Staliens, und feit bem Aufenthalt ber Bapfte zu Avignon auch in Frankreich. Go mogen benn auch die Baffens bruder der Templer - Soldat und Monch in Giner Perfon - an die Stelle der Beiber und canonischen Schwestern, womit die erften Templer noch verfeben waren, getreten, und ber Orden bas geworben fenn, weffen man schon die beilige Schaar ber Thebaner im Alters thum beschuldigte. Aber wenn auch einzelne Templer die Manner-Freundschaft im griechifden Ginne genommen haben, ift es benkbar, daß ein friegerischer Orden, ber fo viele unter ben Baffen ergraute ernfte Ritter zahlte, Die unnaturlide Luft zum formlichen Orden Bacfet

erhoben habe? Tugend macht gludlich, Laster ungludlich, ist so in der Natur gegründer, haß selbst Jesuiten das Laster nicht zum öffentlichen Gesetz zu erheben wagten! Mehrere Zeugen nahmen die Weisung: "mit einem Bruder bereitwillig das Bett zu theilen" von der unschuldigsten Seite, andere sagen aus, daß sie ihren Gurtel von einer Schwester oder einer Donzella erhalten hätten, und ein dritter bemerkt: "daß es den Brüdern, bei ihrem Ansehen und Reichtum, nie an schonen Weibern gefehlt habe, welche die öftern Abwesenheiten aus den häusfern veranlaßt hätten!"

5) Unanftandige Ruffe bei der Aufnahme. Die Novigen follten den Aufnehmer haben fuffen muffen nicht blos auf ben Mund, fondern auch in umbilico, membro und in fine spinae dorsi! Die Beugenaussagen find hier febr fchmankend. Wollte man etwa badurch abfchreden bom Budrang ju bes Ordens Geheimniffen, fo wie die Sanfa burch bas Sanfeln, ober bas Burgburger Domfapitel durch feine Ruthenftreiche? Dber follte es Beichen ber Demuth und bes Behor= fams fenn nach bummer Rlofterfitte? Die meiften Musfagen beschranken fich auf ben Rug bes Mundes, ber Bruft und bes Rleibes, murbe mehr verlangt und bers weigert, fo ging man leicht barüber binmeg, - man kannte nun feinen Mann, - und des allerschmutigften Ruffes gebenket kein Beuge, nur nennen mehrere Dro. 1. 4. und diefen 5. die Ordenspunfte. Wie mar es doch moglich, bom Friedenskuß bes Apostel Paulus und ber erften Rirche herabzufinken jum Ruffe des membri und Spinae dorsi? Ban Pipen up de Lippen fummt Urunde schup under de Schlippen!

6) Der Gurtel ber Ritter fen Zeichen ber Ungucht, berührt am Bilde Baphomet. Der Gurtel (Cingulum militare) war ein bekanntes Zeichen ber Ritterschaft, und hatte die moralische Bedeutung, bag man

baburch an ben Orden gebunden sen. Mag auch die dunne Schnur, welche die Templer über dem Hemde trugen und nie ablegen sollten, verschieden vom eigentlichen Rittergürtel gewesen senn, so war solche gerade bestimmt, Berwahrungsmittel der Reuschheit zu senn. Ein Zeuge sagt ausdrücklich, daß der Gürtel Erinnerung senn solle an das Gesetz, daß ein Bruder in saracenischer Gesangenschaft nichts weiter als eine solche Schnur für seine Auslösung zu geben habe. — Der Gürtel war in der That von keiner bessondern Bedeutung.

7) Die geheimen Capitel bei Nacht und bei verschlossenen und bewachten Thuren, die zunächst den Argwohn begünstiget, und allerlei Mährchen im Volke veranlaßt zu haben scheinen. Aber war dieß nicht schon Observanz bei den alten Benedictinern? welche Capitel wurden nicht heimlich gehalten, wäre es auch nur gewesen, weil man da seine Fehler und Sünden bekennen mußte? Ist in heißen Ländern die Nacht oder der frühste Morgen nicht die angenehmste Tageszeit? und konnte ein kriegerischer Orden nicht geheime Kriegsplane zu bereden, und bei plötzticher Nachricht von Gefahr auch in der Nacht sich zu versammeln haben? Mag nicht manches geheime Capitel bei Nacht gehalten worden sen, um wichtiger zu thun, wie noch die auf den heutigen Tag?

8) Magie und Zauberei. Das Zeitalter glaubte fest an folche Kunste, und die Hieroglyphen der Templer mußten es in diesem Glauben bestärken. Jeder Retzer hatte mit dem Teusel zu thun, und der Teusel wieder ums gekehrt mit Zauberern und Heren. Frühere Jahrhunderte hatten der Magie schon manches Opfer gebracht, aber unseligerweise sielen die Templer in den Zeitpunkt, wo sich das Reich des Teusels erst recht aufzuthun schien, Dank den Päpsten! Ketzerei und Zauberei, beides war Abfall von Gott! Hingen ja noch Luther und seine

Junger eisenfest an ihrem Teufsglauben, bis Wier, Becker und Thomasius ausstanden, und die Monche Loos, Tanner und Spee, vernünftiger als Luther. — Kroten, Raten, Ratten, dreibeinigte Haasen ze. spielten bedeutende Rollen, und mit dem Gott sey bei uns, der noch zu Christi Zeiten nur unwillkührlich Best nahm, schloß man jest wichtige freiwillige Berträge!

Unter die magischen Gebeimniffe ber armen Templer follte auch die Goldmacherfunft geboren. Alchemiewar eine Schwäche fruberer Jahrhunderte, die noch von ben Arabern berrubren, und die Dieroglophen in ihren Rirchen, auf die von Sammer fo viel Bewicht legte, icheinen aldemische Zeichen. Die Templer brauchten fein Gold zu machen durch alchemische Runfte - fie hatten Golbes genug. - Sie hatten allerdinge viel Golb, berftanden fich trefflich aufe Goldmachen, aber auf die naturlichste Beise von ber Welt, gerade wie die Ehren-Geiftlich feit, und bie Juben auch. Es gibt allerdings eine Magie, von der aber unfere Compendia juris criminalis am wenigsten wiffen, Die Magie, auf Die fich Cagliofiro und Conforten verfteben, Templer und Refuiten verstanden haben, und die stets bleiben wird, - namlich die magifche Macht ber Schlaufopfe uber Dumms fopfe!

9) Der Schwur, die Ordensgüter zu vermehren mit Unrecht ober Recht. Diese Beschuldigung
erscheint als die allersonderbarste. Die Ritter mogen allerdings nicht viel nach Recht oder Unrecht gefragt, und es
arg genug gemacht haben, weil das, was bei den Monchsorden längst im Brauche war, vielleicht nur auf sanstere
und listigere Beise, den Rittern zu einem besondern Borwurf gemacht wird. Aber thaten nicht die andern Ritterorden das nämliche, die gesammte hochwürdige Elerisei,
den heiligen Bater ja nicht zu vergessen?

10. Die Abfolution ber Dbern bon Gunben,

und zwar im Namen Gottes, und nicht im Namen der heil. Dreifaltigkeit. Aber gehörte diese Absolution nicht zum Theil zu ihren Privilegien? Templer beichteten nur Templern, und der Großmeister entbinde felbst von ungebeichteten Sunden, sagte man. Dieses war nun freislich stark gegen die Grundsäße der Hierarchie und das prieskerliche Anschen gefrevelt, wenn auch ein Protestant dabei lächeln mag!

- 11) Rein Noviziat. In der That etwas auffallend, weil solches Ritterordens Sitte war; wenn man aber weiß, daß die Templer nur Nitter aufnahmen, unter deren Würde es gewesen wäre, den Lehrling und Anappen noch einmal zu machen, so war dieß eine sehr kluge Sitte des Ordens, denn Männer von Stand, Berbindung und gewissem Alter fanden gerade darin einen Grund, den Orden, wo kein lästiges Noviziat zu machen war, andern vorzuziehen. Und da es Grade im Orden gab, so konnte der erste Grad füglich für ein Noviziat gelten, wie bei Jesuiten.
- 42) Schließlich beschulbigte man noch die Bruber, daß sie ihre neugeborne Bastarde dem Baphomet, wie dem Moloch opferten, solche so lange im Kreise der Bruder herumwurfen, die sie todt sepen, und mit dem Fette der selben das Idol einrieden, daß sie die Asche verstordener Bruder unter ihren Trank mischten à la Artemisia, daß ihnen ausdrücklich verboten sep, das Haus einer Wähnerin zu betreten, oder einer See Sinsegnung beizuwohnen, so wenig als einer Taushandlung, und daß sie im Morgenslande K. Friedrich II. und Louis den Heiligen den Sarazenen verrathen hätten, mit denen sie siets unter einer Decke spielten, lauter alte längst widerlegte Mährchen und Verläumdungen. Der Unsinn ging so weit, daß man zulest noch behauptete: in jedem Capitel hole der Teusel einen Bruder!

Wenn man die von Molbenhauer aufgefundnen Aften lieset, die weit vollständiger find, als die bei Dupun, so

wird manches begreiflich, wenn man babei an die Inauisition gegen die Albigenser bentt, noch mehr aber an bie gleichzeitigen Befculbigungen gegen bie guben, daß fie Chriftenfinder gemordet und gefreuzigt, Softien blutig geftochen, und Brunnen vergiftet haben, fo oft, aus Mangel an Polizei, Seuchen mutheren. Befanntlich machte Religions : und Sectenhaß, fcon ben Manichaeru Bormurfe von fleischlichen Bergehungen, und es wird nicht bald eine Secte gefunden werden, Die von der andern nicht ven erifcher Ausschweifungen beschuldigt wird, was in der That merkwurdig ift . . . Man mag auch ber Berenprocesse gedenken, mo die Ausfagen möglichst gleich formig, gang anpaffend ben Fragen find, weil die Antworten erzwungen wurden burch - Tortur! Wir finden auch nur die Geftandniffe verzeichnet, wie man fie wollte, aber wo find die Ausfagen berer, die den Qualen widerstanden haben? man scheint sie nicht eingefandt, mabr scheinlich nicht einmal protocollirt zu haben! Alle Ausfagen der frangofischen Ritter find erpregt burch Tortur, ober aus Furcht por berfelben, und mahrscheinlich liegen unter bem ewigen "idem que les autres" minder brauch bare Geftanbniffe verborgen!

Der natürlichste und rechtlichste Borwurf, ben man bem Orden hatte machen konnen, ware der gewesen, daß er ein gefährlicher Status in statu, mit Ende der Kreuzzüge ohne Bedeutung, und überflüssig sen, wie Johanniter und Deusch-Ordensritter. — Hätte man hierauf die Auschebung gegründet, ohne Gefängniß, Folter und Feuertod, und Qualen aller Art, so stände Philipp vor der Nachwelt als Muster hoher Regentenweisheit! So aber steckte man sich hinter Regerei, Zauberei und elende Bersläumdungen, weil man damit am besten beim Bolke durchzukommen glaubte, und Folter, Meineide und Lügen mußten dem Intriguengewebe nachhelsen. Retzerei war aber ein Centnerwort, und alle Kirchen geschichtler

waren ja herab bis auf unsere Zeiten gewohnt, nicht aus dem Frethum Wahrheit hervorzusuchen, sondern aus der Wahrheit Frethum! Denker oder Retzer, und Nichtdenker oder Gläubige haben sich nur selten verstanden bis auf den

beutigen Tag!

Ronig und Dapft geluftete nach ben Reichthumern bes Ordens, und die Ehrengeiftlichkeit fand ermunschte Belegenheit, ihr Muthlein zu fublen an ben ftolgen Rittern, Die ihr mit ihren Privilegien fo viel Berdruß gemacht batten. Der in bem bochften Unfeben ftebende Ciftergienserorden, ber Bater ber Templer, that nicht ben leifesten Schritt zum Beften der Ungludlichen, und Bettel monche zeugten gegen fie, inquirirten, folterten, und erbettelten fich manches Saus ihrer alten amicorum devotorum! Engherzig war ftete die Pfaffbeit, je großbergiger Ritter maren, und nie bieft fie etwas auf bas griechische Gefet, fich fur Gine Parthei zu erklaren, lieber bielt fie es mit beiden, oder mit gar feiner! Gewiß waren Pericles Uthener anfgeklarter als die Frangofen gur Beit der Templer; aber ale Alcibiades mit feinen jovialischen Brudern beschuldigt murde, die Bermes faulen verftummelt und die Myfterien der Ceres und Proferpina nach geafft zu haben, gab es ba nicht auch fcon Ginterferungen, Tobesftrafen, Confiscationen und Berurtheilungen in contumaciam? Homunciones sumus!

## XX.

## Tragisches Ende der Templer.

Schandlich verfuhr man mit bem Orben, benn es war ichon im poraus beschloffen, ihn ftrafbar zu finden, zu verbammen und aufzuheben. Man mandte baber Drobungen und Taufchungen, Gefängniß und Folter, Berfprechungen und Belohnungen an, um nachtheilige Aussagen zu erhalten; felbst angebliche Briefe bes Grofmeifters, Die jum Geftandniffe ermabnen. Man erschwerte nicht nur die Bertheidigung, fondern machte fie unmöglich. Man wollte ben Orden fculdig haben, mabrend einzelne Mitglieder allenfalls schuldig maren, und gegen die, die fich zu Ders theidigern aufwarfen, gegen biefe Schritt man gur Execution. Die meiften Beugen, Die Rachtbeiliges aussagten, hatten bereits Zusicherungen ihrer Beanadiguna und Berforgung. Bare ber Papft von der Bahrheit ber Unklagen überzeugt gewesen, hatte er von Rechte wegen und aus Pflicht verdammt, fo hob er aber 1312 in cinem geheimen Consistorio, non sine cordis amaritudine et dolore, den Orden nur auf: per viam provisionis s. ordinationis apostolicae, non per modum definitivae sententiae!

Die armen gefangenen Templer, ohne Rath und Hulfe, klagten, daß man fie fo lange in Feffeln lege, und fo schlecht behandle, selbst der Ordenskleidung und der

Sacramente beraube, daß man ihnen kaum zu leben gebe (jeder hatte täglich 42 Deniers, wovon er nicht blos die Rost, sondern auch Lager, Wäsche, Geräthe, Holz und Licht, und selbst den Kerkermeister für Anlegung und Abnahme der Fesseln zc. zahlen mußte), nicht einmal die nöthige Kleidung und Stroh, daß man ihre Todten (die zum Theil an den Folgen der Tortur, manche aus Hunger und Kummer starben, einige aber in Berzweissung über die schändliche Behandlung sich erhenkt hatten) in den Kerker, begrabe ohne Sacramente in der Todesstunde. Man verweigerte ihnen das gewöhnliche Begrähnist, denn so glaubte das Bolk besto eher, daß sie abscheuliche Keizer seyen. Zu Paris starben 36 Templer im Gefängniß!

Alle die zu Paris und anderer Orten bingerichtet wurden, erklarten ibre Ausfagen fur Lugen, aber bochft verzeihliche Lugen, da fie durch Martern erpreft murden, durch Kurcht bor ben Martern, und bei manchem auch durch glatte Worte und Versprechungen. Man denke an Die durch Martern erpreften Ausfagen der Beren in fpatern Sahrhunderten, die einstimmig waren, und die Ausfagen der Templer waren nichts weniger als einstimmig, und fast alle Zeugniffe im Auslande gunftig. Die Ritter wollten fich Mann fur Mann felbft vertheidigen, und die Sache nicht Advokaten und Profuratoren überlaffen; vergebens verlangte ber Grofmeifter Bertheidiger und ben Papft zum Richter, vergebens erboten fich 546 Templer gur Bertheidigung ... Bulett maren 900 Ritter beifammen, Die ihren Grofmeifter verlangten, das Bolt wurde aufo mertfam, man eilte, fie mit Gewalt ju unterdrucken. Clemens V. in feinen Briefen an Philipp fpricht von VII Brudern, die gekommen maren und ausgefagt hatten, daß ihrer 4500 - 2000 um Enon versammelt fenen, er habe jene 7 gurudbehalten und rathfam gefunden, feine Perfon mit mehr Gorgfalt bewachen ju laffen, und melde foldes: Celsitudini suae, ut quid expediat circa personae suae custodiam valeat providere!"

Der Großmeister Molai war leiber! nicht ber Mann, wie ihn der Tragifer Renouard schilbert, um das Interesse zu erhöhen, — es war ein alter schwacher Mann, der sich selbst miles illiteratus et pauper nannte, ungeschickt zur Bertheidigung seines Ordens und als Gefangener ohne Geld, daher er um Unterstützung und Rathgeber bat. Molai gestand, wie es scheint, ohne Folter, manches ziemslich unüberlegt, und da ihm die Brüder ins Gewissen redeten, so läugnete er wieder, und bat sich Bedenkzeit aus, um nicht im eigenen Halfter zu fallen sin capistrum suum) — eine acht ritterliche Bergleichung mit dem Pferde, das sich in das Halfter verwickelt und selbst erwürget. Selbst sein von einem gleichzeitigen Sesmälde kopirtes Bildniß vor Münters Statutenbuch scheink keinem besondern Helden anzugehören!

Der gute schwache Mann berief fich auf die schonen Rirchen und Reliquien feines Ordens, auf die vielen Almofen, die wochentlich breimal ausgetheilt wurden, und auf die Baffenthaten im Driente, - Die Pfaffen erwiederten ihm: "Was nutt alles biefes jum Seil ber Seelenohne Glauben?" "Bohl, fagte ber Alte, ich glaube auch an Gott ben Bater, Gohn und Geift - Gin Glaube, Gine Taufe, Gine Rirche und bas emige Leben." und bat. daß man ihn doch Meffe boren laffe, und ihm feine Ravelle und Rapellanen wieder gabe! - Es fcheint, man habe fogar bes armen Großmeiftere Ausfagen gu Chinon verfalfcht, benn ba man fie ibm zu Paris wieder vorlas, und mehrere papftliche Briefe in Die gemeine Sprache überfette, befreugte und fegnete er fich, und wollte - "die Pralaten fordern, wenn fie feine - Pralaten maren; fie verdienten, wie bei Garacenen und Tataren gufammen gehauen zu werben!" "Go machte bie Rirche nicht," verfetten die Zartuffe in ihrem fanften Flotentone, "fie richtet die Reter, und ubers gibt die Salestarrigen dem weltlichen Urm!"

C. 3. Beber's fammtl. W. XIII. Ritterwefen. 11.

Der Proces und die Untersuchungen hatten bis 1340 angedauert, bas große Concil zu Bienne beggnn 1311, ber Ronig, feine Cohne und Bruder und 300 Bifchofe mohnten bei, man verlas die Aften, und die Pralaten - wenige ausgenommen - waren boch fo gerecht zu verlangen, baß man nun auch die Bertheidigung des Ordens anhoren muffe. Aber die Sache verzog fich, und Philipp ließ vier und funfzig Ritter, die miderrufen hatten, in der Borftadt G. Antoine im Jun. 1310 berbrennen, zu Genlis 9 andere, und fo auch in ber Mormandie, Languedoc und Provence; felbft ber Leichnam bes Ritters Jean de Inr war ausgegraben und verbrannt worden! Es waren nicht verfohnte Ritter, benn bie, welche bekannten, mas man wollte, und baber freigelaffen wurden, hießen die verfohnten Ritter! Und enft am 22. Mai 1312 erfchien die Aufhebungsbulle! Ronig und Papft war es nie um eigentliche Untersuchung zu thun gewesen, nur um bas Phantom einer Untersuchung, und fo ift der Proces ber Templer ein Proces, wie die Proceffe gur Schreckensregierung Robespierres, und wie ber Proceg des guten Louis XVI.!

Papst Clemens wollte den Großmeister Molai und drei andere Ordensobern selbst richten, Molai sah aber den heiligen Bater, auf den er sich nicht wenig verlassen zu haben scheint, niemals wieder. Sie sollten lebenslang Gefangene bleiben, zuvor aber defentlich die Schandthaten des Ordens bekennen, womit man das Urtheil des Publikums zu besiechen dachte, das laut murrte über die Greuel vor seinen Augen. Borgeführt auf ein Gerüste vor Notre Dame widerriesen Molai und Gui d'Auvergne, Grand Bailli der Normandie, ihre Aussagen, und betheu erten ihre und des Ordens Unschuld, den Tod einem ewigen Gefängniß vorziehend, — erschrocken hoben die Legaten das Gericht auf, die Gesfangenen wurden wieder abgeführt, aber noch an dem selben

Abend (18. Marg 1313) befahl Philipp fie - gu vers

Sugo de Peralde und ber Grofprior von Aguitanien widerriefen ihre Geftandniffe nicht und lebten, Molai aber und Bui D'Auvergne widerriefen, und buldeten mutbig ibr schredliches unverdientes Schickfal. Gie bezeugten noch mitten in den Rlammen ihre und bes Ordens Schuldlofiafeit. und bekannten fich nur barum des Todes ichuldig, daß fie fich batten ichrecken laffen, Unwahrheiten auszusagen. Molais fch one Rede aber gehort dahin, wohin die fchonen Reden des Livins gehoren. Das Bolf schenfte ihnen die verdiente Thrane bes Mitleides, und viele Undachtige fammleten Die Afche ber Martyrer. Bur Berberrlichung ber Rofens philosophie meiner Zeit, die von Romantifern, Muftifern, Schlauen Jefuiten, Wundermannern und hufterifden Comnambules fo herrlich unterftuget wird, darf ich nicht vergeffen, daß Molai ben Papft und Ronig in bas Thal Josaphat citirte, binnen Jahr und Tag, und daß Papft und Ronig in der That - fterben mußten!

Dieß war das Ende des großen Trauerspiels! Aber wer wird nicht lieber hundert geradsinnigen Rittern und ihren Aussagen am Rarde des Grabes glauben, als einigen Dußenden egoistischer Pfassen? Wer nicht lieber zehn Rittern glauben, die nicht gestehen, was man will, und sich darauf verbrennen lassen, als 400 andern, die bekennen, um sich das Leben zu erkaufen? Ohnzgefähr 400 französische Ritter bekannten auf der Folter, und aus Furcht vor Folter, Berbrechen, und die Halfte widerries; — sast alle Ritter außer Frankreich, einige englische ausgenommen, wollten durchaus nichts von den vorgehaltenen Berbrechen wissen, und doch verurtheilte man den ganzen Orden? In England wurden 75 Zeugen abgehört, darunter 40 Ritter, die übrigen Bettelsmönche, und so auch in Schottland und Frland; die Hauptbekenntnisse sind nur von drei Rittern, die

geflüchtet waren und wieder ergriffen wurden. Man verstheilte die Templer, nach leichtem Berhor, in Klösier, und die Johanniter, die ihre Guter bekamen, sollten sie ernahren, wie billig, ließen sie aber darben; Ednard II. mußte formlich befehlen, daß man jedem täglich 4 Deniers verabreiche, dem Großprior aber 2 Solidi!

In Stalien gab es Inquifitionen gu Rabenna und in Sicilien; dorten murben mehrere gefoltert, aber doch ohne Ruckficht auf Widerruf wieder freigegeben, bier aber welche hingerichtet; nur Benedig handelte groß und edel, und fo auch Robert Graf von Flandern. Do te tugall errichtete aus ben Templer-Gutern feinen Chriffus-Orden, und Templer waren beffen erfte Ritter. In Spanien, wo bie Ritter Miene machten, fich in ihren Burgen zu bertheidigen - nicht sowohl gegen ben Sof. als vielmehr gegen bas bigotte Bolt, bas in ihnen Reger fahe, weigerten fie fich nicht ju antworten, und das Concil erklarte fie fur unschuldig. Der Ronig nahm fie in Schut, und fie ftarben im Befit, oder gingen uber in ben neue errichteten Montesa Drben, oder in andere Orden Spaniens. In Deutschland erfchien Bildgraf Sugo (von bem aber Rremer in feiner Geschichte des wildgraflichen Saufes nichte wiffen will) mit 20 Rittern wohlbewaffnet bor ber Mainzer Synobe, verwahrte fich, und apvellirte an die Rirche und einen gutunftigen Papft; fie blieben unangetaftet. Im Brandenburgifchen murben erft 4348 die Johanniter in die Templer: Guter eingesetzet. Ueberall, und so auch auf Eppern ging man bes dachtfam, glimpflich und menschlich zu Berte, nur nicht in Frankreich; ein Sauptbeweis gegen Philipp und den ihm fclavifch bofirenden Papft! Gin Sauptbeweis fur Die Unschuld bes Ordens bleibt auch ber, daß die Acten Diefes wichtigen Conciliums von Bienne fo unvollftanbig, und der Welt nicht vorgelegt worden find!

In allen Landern schlichen die Bettelmonche, wie die Schafals hinter ben Leichnamen ber; felbft Donnens

Flofter. Dach ber überreichen Mernbte ber Johanniter, ber Ronige, Furften und bes Abels, bielten fie noch eine fleine Rachlese, und nicht ohne Ausbeute. Aber fie batten auch in dem langen Proceffen viele Dube mit Beugniffen gehabt, namentlich bie Minoriten und Aus guftiner, nur nicht die Dominifaner, beren Ordenes folz fich vermuthlich beleidigt fand, daß man ihnen, als ben ordentlichen Reter - Richtern, Diefe Sauptinguisition ohne Gleichen nicht allein übertragen hatte! Wie fam es aber, baf ber beutsche Orden wenig ober nichts abbefam? Bar er weniger beliebt bei Papften, als die Bruber bes beil. Johannes? mar er zu beutschbieber, um fich auf Roffen der Unglucklichen und Unschuldigen zu bereis chern? Bielleicht beibes. Die Aufbebung biefes reichen und machtigen Ordens der Templer mar der erfte Unftog gu Gacularifationeibeen, Philipp fprach ziemlich beutlich von Reform ber Johanniter, fo beutlich als die lieflandischen Bischofe von Reform des beutschen Orbens; - vielleicht hielten fich auch barum die Marianer fo rubig, die ichon pfiffige Preußen geworden maren!

Es kam sogar ein nener Orben ber Krone, Militiae regalis Ordo, in Borschlag, ber auf die Güter bes Templerordens und anderer Orden in ber ganzen Christenheit gegründet werden sollte, zu Wiedereroberung bes heiligen Landes, dessen Großmeister der Konig von Eppern senn sollte, aber der heilige Bater war einmal für den Johanniterorden, und andere Großen und Orden hatten keinen Gefallen an dem neuen Plane. Beati possidentes — und wer gibt gerne heraus?

Alles hatte sich einmal gegen die Templer verschworen, und so mußten sie fallen, sie, die auf keinen Fall schlechter waren, als ihre Bruder! Nach dem Tode und Sturze der Unglücklichen mußte selbst ritterliches Saufen Bibere templariter heißen, zuvor aber sagte man Bibere papaliter. Gute Zeugnisse hatten die Ritter für sich von Papsien und Konigen, so lange sie nicht geächtet waren — Zeugnisse

von Zeitgenoffen, und biefe muß man boren. Gie waren tapfere, fubne, unverdroffene Mannen, Bollerei und Bolluft aber fand man ftete im Gefolge von Rriegern. - Bereichert mogen fie fich baben, aber nicht mehr als andere Orden auch, und Stolz auf Rriegeruhm, Gemeingeift und Geld ift eine alls tagliche Erscheinung, folglich verzeihlich. Alle jene Ruch. Tofigkeiten, die man ben Orden beschuldigte, fommen erft mit dem Processe an die Tagesordnung, und fallen bochftene Gingelnen gur Laft, oder find gar feine Ruche lofigfeiten. Die Troubadours, welche die Papfte, Ronige, Ab el und Pfaffen ruckfichtelos geißeln, fagen nie etwas von den Templern, die Papfie intereffirten fich lebhaft fur ben Orden, und Eduard nahm fich, wie Spanien, Portugall und Deutschland bes Ordens treulich an, bis er Tochtermann Philipps wurde; er gab ihm noch 1304 Privilegien megen feiner Frommigfeit, Mildthatigfeit, Muth und aus Borliebe fur den berühmten Rriegerorden. Batte wohl bas Concil zu Salzburg 1292 bie Bereinis gung ber 3 Ritterorben in Borfchlag gebracht, wenn Die Templer nicht wenigstens in gleich gutem Rufe mit ben Johannitern und Marianern gestanden maren? Molai in feiner Untwort an den Papft fagt fogar: "daß fich die brei Orden nicht zufammen vertragen murben, die Templer entweder von ihrer Disciplin nachlaffen, ober die Sofvitaliter die ibrige reformiren mußten!"

Thomasius, ber so oft die Ehre der Menschheit gerettet hat, hat auch die Ehre der Templer zu retten gesucht, früher denn andere; aber wenn er sich auf den Grund flütt, daß so viele alle jene Beschuldigungen laugueten, so mag er nicht daran gedacht haben, daß es Grade im Orden gab, und daß diejenigen, die nur den ersten Grad hatten, nicht in die Geheimnisse des 2ten und 3ten Grades eingeweiht waren. Zwei Grade gab es einmal im Orden, wie aus den Zeugenausstagen erhellet, und es

ist möglich, daß die Obern den Mittern jenfeits der Pyrenden bei ihrer Bigotterie nichts anvertrauen mochten, wie den De utschen auch wegen ihrer geringen Bildung. Franzosen und Engländer waren weiter, die meisten Templer und Ordensmeister Franzosen, und daher nur diese Eingeweihete. Die Jesuiten zogen gleichfalls Italiener und Franzosen vor, und wenn jest anch die Deutschen auf gleicher Stuse der Cultur standen, so waren sie ihnen doch zu gerade und ehrlich!

Hieraus lassen sich viele Wiberspruche in den Zeugenaussagen erklären. Die Aussagen englischer Ritter wurden
nicht durch Folter erprest, und doch stimmen viele überein,
und dieses läßt sich auch dadurch erklären. Indessen die
Furcht vor dem, was in Frankreich vorging, konnte sie
bekennen machen, und so wären auch die englischen Bestenntnisse doch keine freie Bekenntnisse gewesen. Der
brittische Ritter Humbert Blanke, bestragt über die Geheims
nisse des Ordens, antwortete: "Er habe Gehorsam, Keuschsheit und Armuth geloben mussen, aber nichts Geheimes,
das nicht alle Welt wissen durse." Aber warum macht
man Geheimnisse daraus? fragte man weiter, und Blanke
antwortete trefflich: "propter Stultitiam!"

Der Jesuitenorden, machtiger noch als der Orden der Templer, reicher, und ohne allen Bergleich schädlicher und schlechter, starb von der Hand Frankreichs, wie der Tempelorden, aber Preis und Schre der Humanität des 48ten Jahrhunderts! sanft war seine Ausstösung, verglichen mit der Barbarei gegen die Templerritter! In Hinsicht des Ideene in flusses, den das Morgenland auf das Albendsland hatte, bleibt aber der Templerorden der merkwürdigste aller Orden. In Frankreich war der Orden am zahlreichsten und mächtigsten, und daher waren hier die Retzer am frühesten und lautesten. Der Orden wurde vertilget, aber sein Geist lebte und wirkte fort im Stillen. Daher ist und bleibt die Geschichte der Templer, so einen

furzen Zeitraum fie auch fullet, und fo wenig Materialien wir auch haben, bennoch eine der merkwurdigsten welts hiftorischen Erscheinungen!

Templer, die erfahrenften und geubteften Rrieger, gebildet auf Reifen, und grau geworden in Lagern und Schlachten, Danner aus ben erften Kamilien, uberall bes gutert, burch einen furchtbaren Gid an blinden Geborfam gebunden, verpflichtet gur Chelofigfeit, ftrengem Leben und Schweigen, überall in Staatsamtern, Unfeben und von Ginfluß, bilbeten einen geheimen Bund burch gang Europa bis nach Affen bin , und baber ift und bleibt ihre Geschichte fo buntel, wie die Geschichte ber Jefuiten. Aber Die Stimme ber Natur bleibt fets machtiger, als bie Stimme ber Machthaber und Dbern, und fo fann ber 3weck einer Gefellschaft nicht besteben, wenn fich bie Genoffenschaft nicht bem Bolfe und Staategwed unterordnet. Und baber maren bie machtigen und auch fchlauen Templer, gerade wie Jefuiten, ihrem Fall am nachsten, je machtiger fie murden, und fie waren nirgendemo machtiger, ale in Frankreich, ihrem Grabe!

Die Verbindung ber Erzefuiten dauerte stets fort, sollte die Verbindung der Extempler, die so zahlreich waren, mit ihrem Orden erloschen seyn? Erwiesen ist es nicht, wird auch schwerlich erwiesen werden können, aber unwahrscheinlich ist es keineswegs, und Lessing war lebhaft überzeugt, daß aus dem Tempelorden nach und nach die Freimauerei hervorgegangen sey. Der wahre urssprüngliche Zweck der so ist verkannten, verlästerten und versolgten Freimauerei war Vernichtung oder Minderung des Haffes, den armselige Meinung spreichten bringet, — Niederwerfung — der lächerlichen Scheideswand, welche Religion, Stand, Nation, Kenntsnisse, umd die Kinder Adams zog; ihr ursprünglicher Zweck war: brüderliche Eintracht an die Stelle zu setzen, und Menschen mit Menschen zu verbinden durch

bas schone Band ber humanitat, das unsere Zeiten am geläusigsten im Munde führen, je entfernter solches bom herzen ist! Den schonen Zweck Jesu hinderten Pfaffen und Juden, den gleichen schonen Zweck der Freimaurer, Friede und Eintracht bei ganz verschiedenen Meinungen und Lagen in der Welt; — Handlungen, nicht werkloser Glaube — storten Schwärmerei, Unverstand, Urgslist, Gauzer mit ihrem hoeus poeus und Ufterlogen!

Die Maurerei scheint gegenwärtig einer Saline zu gleichen, beren Sohle die Gradiers und Siedkosten nicht werth ift, so lange die vielen wilden Wasser nicht abgeleitet

merben.

Abbé Barruel in seiner ziemlich träumerischen Histoire du Jacobinisme, London 4797 erscheint als wüthender Feind der Templer, der alles und alles für erwiesen annimmt, was man kaum dem liderlichsten Tempelbruder aushalsen möchte; er siehet in diesem verzruchten Orden die ersten geheimen Logen, und die erste jacobinische Berbindung gegen Kirche und Staat, gegen Päpste und Könige! Und der sonst wackere, umsichtigere, deutsche Ordensritter de Walscheint in seinem neuesten Werke: Recherches zur la Constitution de l'Ordre Teutonique, Mergenth. 4807. 2 Vol. 8. nicht minder geneigt, dem Abbé beizutreten. Der Ritter macht aber doch noch den billigen Unterschied, daß er nicht den ganzen Orden verdammet, sondern nur eine geheime Rotte im Orden, und daß unter so vielen Templern nur die wenigsten eigentliche Ritter gewesen, sondern die meisten nur dien en de Brüder! Man weiß, wie Er sich bemühet, die Ehre, seinen Orden gestistet zu haben, Edelleuten zuzuwenden, — hier wälzt er umgekehrt die Schande auf die Roturiers!!

Barruel weiß seinem sinnreichstollen System Alles unterzuordnen und anzupassen, aber da die Freimaurer selbst nicht einmal die Entstehung ihres Orbens wissen, so mochte wohl des herrn Abbe Sypothese eine kuhne,

vielleicht gar boshafte Soppothese febn. Man nimmt gewohnlich an, daß die Maurerei unter Cromwell entstanden. und mit ben vertriebenen Stuarts fich nach Kranfreich verpflanzt habe; mabricheinlicher noch mochte die Zeit ber Reformation es fenn, mo Freidenkende fich in geheime Gefellschaften fluchteten, um jefuitischen, wie protestantischen Burechtweifungen zu entgeben. Die Freimaurer konnen dies allein wiffen, und fo auch, was an bem Grade fen, in welchem man "Rache ben Morbern Molais!" fcmoret, beffen Montjoie in feinem Tombeau de Molai gedenket. Die erften Chriften waren berbachtig wegen gebeimer Berfammlungen; fo ging es den Temptern, und fo auch ben Freimaurern! bas Gebeime bat feine Unnehmlichkeiten, aber auch manche Unannehmlichkeiten! Sierarchen mußte Freis maurerei ein Greuel fenn, die alle Religionen aufnahm - welche Lauigkeit im Glauben! Freimaurerei und ihr angebliches Geheimniß - welche Bermeffenheit gegenüber ben Bemahrern weit größerer von Gott felbft geoffenbarter Geheimniffe!! Der Mensch bemuht fich vergebens, in die Gebeimniffe ber Ratur einzudringen, und Freimaurer meiftern, um mit bem beil. Auguftin gu fprechen, die Gebeimniffe ber Gnabe!!

Herr von Hammer ist der neueste und größte Feind der armen Templer in seinen Fundgruben des Orients. In einer eigenen, gelehrten und aussührlichen Abshandlung, überschrieben: Mysterium Baphometis revelatum s. fratres militiae Templi, qua Gnostici et Ophiani Apostasiae, Idolatriae et Impuritatis convicti per ipsa eorum monumenta (Vol. I. 1—120 und 445—500) sucht er zu beweisen, daß die Baphometsstöpfe, die man bisher für tibetische Idole gehalten habe, deren Ein Dutzend in dem Wiener Antikenkabinet zu sehen sind, versehen mit arabisch en und griechisch en Ausschlaften, die den Namen dieser Idole Mete (d. h. die Lehre der Gnostifer und die Berlängnung Christi) ents

balten, die Joole unferer Templer waren. Aus den Doppelfopfen, die das Manna Beib vorstellen, aus den Munzen mit dem Namen Mete, aus den Bechern mit Feuer, Schlangen und Froschen, Symbole der genestischen Kraft, aus obsednen Figuren in neun Templerz Kirchen der österreichischen Monarchie, aus zwei andern in Italien und zwei in Beinheim und Heppenheim, aus dem Hunde, dem Zeichen der Unreinigkeit, aus dem 7, das den Phallus vorstellet, wie der Kamm (xreig) das Gegensstück des Phallus; aus allen diesen Dingen sucht herr von Hammer höchstigelehrt die Schandthaten der Templer zu beweisen, und alle Freimaurerzeichen Lehre der Ophiten ergeben, und daher — alles, was Kirche und Staat über sie verhängten, gerecht und billig gewesen sen!

Gerechter Gott! wie vielerlei Deutungen lassen aber unverständliche Hieroglyphen und vieldeutige Symbole nicht zu? wie oft legt man in alte Figuren Absicht, was reine Laune muthwilliger Künstler war? Die Schlange, welche sich in den Schwanz beißt, ist Symbol der Zeit — Zeit macht klug oder klüger — aber ist nun darum die Schlange klug, und mit Recht Symbol der Klugheit? Sollte es Hrn, von Hammer nicht hie und da ergangen seyn, wie Lalande, der den künstlichen vor der Ambrostanisschen Bibliothek zu Mailand stehenden Palmbaum von Kupfer für ein Natur-Erzeugniß des milden Elima von Oberitalien angesehen hat? Palmen sinden sich aber erst am heiligen Meere, im Paradiese von Nizza, jedoch nur sparsam und ohne Früchte, die Industrie der Einwohner aber weiß die Palmzweige als Früchte zu veredeln, und verkauft sie für die Eeremonie der Kirche zur Darstellung des Einzuges Ehristi nach Ferusalem!

Und haben denn die Templer alle die Kirchen, wie die Beften mirklich befessen, die man ihnen zuschreibt? Erlaubt die Kritik oder wenigstens die Humanitat folche

Hypothesen nach einem so langen Zeitraume, und in einer folden Dunkelheit? Gegen die ganze orientalische Geslehrsamkeit des Hrn. v. Hammer mochte ich einmal nach 500 Jahren auf bloße Figuren, Zahlen, alte Munzen, Becher und Kunstler-Muthwillen hin, kein neues Anklages spstem gegen die armen Templer gründen! Munters Prozeß-Akten sind wohl sprechendere Reliquien und Beweise, sie liegen gedruckt vor aller Augen — was brauchen wir weiter Zeugniß?

Berr b. hammer ftellt fogar bie Templer neben bie Affaffinen, die den Gultanen in den Regionen des Jelame das gewesen senn sollen, mas die Templer ben Papften und Ronigen der Chriftenheit! Er glaubt, bag aus bem vertilgten und verbrannten Orben, wie ein Phonix aus der Flamme, wenigstens was die Symbole betreffe, ber Ordo Architectonicus, ju beutsch ber Freimaurer Droen bervorgegangen fen. Alles ift moglich, und manche haben dies schon vor ihm behauptet. Saben ja die alten Gelehrten viel von einer vorfunds flutigen Literatur gefabelt, und noch Calovins Urs vater Abam zum Erften Theologen gemacht! Molai foll ben Ritter Larmenio ju feinem Nachfolger ernannt haben, und ber Orden in England fortgefett worden fenn; man will fogar ein Berzeichniß ber geheimen Großmeifter bis jum Sahr 1776 gedruckt haben, barunter frangbfifche Prinzen und ber Regent Orleans! Es mare moglich. In unfern Zeiten ift alles moglich. Stehen ja felbft die Jefuiten wieder auf unter bem namen Redemptoren, und in bem Bod'sfprung bon Dreeden nach Prag erhalt ber Wunderfurft v. Sobenlohe die Rolle eines verjungten Ignatius von Lopola II.!

Herr v. Hammer glaubt noch ferner per ignes suppositos eineri doloso incedere et periculosae plenum opus aleae tractare, (schrieb er vielleicht auch barum lateinisch?) wenn er das seit sieben Jahrhunderten verhullte Haupt Baphomets enthulle! — Wir glauben es nicht! Wir fennen aber auch von bem Orben nur Sandlungen ber Bruberliebe und Wohlthatigfeit, und munichten eben fo fehr, daß falfche Bruder die mabren, welche bas Groffreug bes Ordens ber Menfchheit tragen, nicht abschrecken mochten, fich zu erkennen zu geben, als mir munichen, daß die Machthaber, Sirten ber Bolfer, und andere Dbern fets von gleichen Grundfagen burche brungen fenn mochten, bann ftunde bas golbene Sabre bunbert por ber Thure, und bas Reich ber Beiligen nabete. - Gewiß kann herr v. hammer rubiger Schlafen mit und unter feinen Baphomets, als in manchem Staate Die armen Freimaurer! Nach bem Manuel des Chevaliers de l'Ordre du Temple Paris 1817. 8. wo die Grofmeister pon Molai an bis auf den neuesten Palaprat 1804 mit Namen und Sahr aufgeführt find, ift ber Orben nie pertilat worden? ich babe feine nabere Kenntniffe bavon und fann nur fo viel fagen:

Die Templer leben noch in Frankreich in ihrer alten Refideng zu Paris, genannt le Temple, ber aus fieben Thurmen besteht, und einen weiten Umfang bat, umgeben mit hohen Mauern; er gibt noch heute einer gangen Strafe, und einem Theil ber Boulevards ben Damen. Dach der Berftorung ber alten Baftille, auf beren Stelle jest der fcbonfte Brunnen ber Welt, ber foloffale Eles phant fiehet, murbe ber Tempel Die neue Baftille, mertwurdiger noch burch die Gefangenschaft Louis XVI. und feiner Kamilie, Moreaus, Dichegrus und Gidnen Smithe! 480 Jahre nach dem scheußlichen Juftizmorde des Großmeifters und feiner Ritter, murde der Nachfommling bes thrannischen Philipps aus eben diesem Tempel bervorgefuhrt, um unter ber Guillotine gu bluten, weit fculblofer ale Carl I., und ber Gundenbock feiner Bater. - Le rasoir national war schlimmer noch als die Scheiters haufen ber Rirche! Die neue Baftille Schlimmer noch als die alte, wenn diese gleich ihre Opfer auf Lettres

de cachet hin erhielt, die die Konige unterzeichneten, die Minister aber dann erst die Namen des Betreffenden einrückten, ohne daß sich Konig, Justiz oder Polizei weiter darum kummerten! Napoleon war despotischer als alle Bourbons. Die Templer leben noch in England im Temple, jetzt die Residenz der Justiz, der Rechtsschulen und der Chicanen. Die Templer leben noch in Deutschsland in mancher alten Burgruine, die man ihnen mit Recht und Unrecht zuschreibet, und der Aberglaube sordert noch heute Schäse von ihnen, wie Philipp und Elemens!

Ueber ben fo graufam vertilgten Orben schwebt noch beute in der Tradition ein beiliges Gebeimnif, wie um ben Templer im Nathan, ber Recha rettete, und bann verschwand unter den Valmen! Rlofferbruder, die binter fein Geheimniß fommen follen, wie bei Leffing: "Ihr fend mir nachgeschickt?" D Rein! ich foll mich nur nach Euch erkunden, auf den Bahn Euch fublen" - find mahre Spione von Malen! Die graufame Berfolgung bes Orbens wie feine Macht, erhalten fein Undenfen felbft unter dem Bolke und in beffen Sagen. Der alte Titurel Scheint gang ber Ehre und bem Ruhm ber Templer gewidmet gu fenn, wie bes hohern Dichters Balter Scotts Juanhoë; Renouards Trauerspiel les Templiers ift ein Guhnopfer, bem Schatten ber Ungludlichen bargebracht, bas uber bie Leiden diefer Ritter, und uber die Verbrechen ihrer Bluts richter noch heute ber Menschheit Thranen entlockt!

Traurend weilet ber Freund bes Guten an den Afchenhugeln ber gemordeten Eblen, die unfer ganzes Mitleid verdienen, — es war ein Justizmord und eine Schandthat ohne Gleichen in der Geschichte! Der Mensschenfreund mochte die Annalen seines Geschlechts auf immer schließen, und eine verlassene Robinsonsinsel aufssuchen, möglichst ferne von den Erbsundern, die sich den ersten Platz unter den Erdegeschöpfen Gottes anmaßen, sich stets in neue Thorheiten, Laster und Berbrechen sturzen

und nie das Gute vollenden! Nur religibses Bertrauen vermag den Unmuth zu fesseln, daß er nicht alles versdamme, und nicht verzweisle am Fortschritte zum Bessern! Aber nichts wirklich Gutes geht auf immer verloren! Jene Rittergestalten sind verschwunden, aber ihr Andenken ruhet im Segen, und ihr großer ebler Zweck ist jenem Bunde besserer Menschen ein heiliges Bermächtniß. Nur unter andern Formen schreitet die Menschheit zum Ziele! Die großen Geheimnisse überlassen wir den Sohnen des Thales und Werner!

Nous sommes innocents, disoient ils, nous le sommes,
Nous prenons à temoins Dieu, les Rois et les hommes —
Que le feu des bûchers s'elance et nous devoré,
Au milieu des bûchers nous le dirons encore,
Et peutêtre du fond des tombeaux gémissants
Seleveront ces cris: Nous étions innocents!

## XXI.

Die Iohanniter, ihre Entstehung und Verfassung.

Einige Raufleute aus Amalphi im Ronigreich Reapel verschafften sich durch reiche Geschenke vom Ralifen Die Erlaubnig, eine Berberge und Rapelle fur die Pilgrime ju Verufalem anlegen zu burfen, gegen bie Mitte bes leten Sahrhunderte; die Rapelle murde bem beiligen Johannes gewidmet, und Benediftiner verfahen ben Gottesdienft. Mehrere lateinische Chriften faßten ben frommen Entschluß, fich bier der Krankenpflege an widmen, und die Unftalt gewann an Ausdehnung durch diefe barms bergigen Bruder, wie durch die reichen Almosen, welche jene Raufleute in Italien zu sammeln nicht mube murben. Unter Bouillon finden mir einen Provenzalen Gerhard als Spitalauffeber, ber-biefe Gefellichaft in einen Orden ummandelte, ihr das fchmarge Rleid ber Benediftiner gab mit weißem achtedigtem Rreuge, nebft einer Regel, und fo fand ber hofpitaliter : ober Johanniter Drben ba, ben Papft Pascal II. beftatigte. Gerhard ftarb gegen das Jahr 1120.

Bouillon, Balouin und andere Großen, gerührt von der Pflege, die diese barmherzigen Bruder den Kriegern angedeihen ließen, schenkten dem Spitale Geld und Guter in Palastina und Europa, die sie nun zu vertheidigen hatten, und so wurden — der Zeitpunkt last sich nicht wohl bestimmen — aus Krankenpflegern auch — Solo

baten, und ein geiftlicher Ritterorben, nach dem Muster der Templer, unter Meister Raymund du Puy oder de Podio. Krenzritter niedern Kanges, wie du Puy, Comps, Montague, Gastus zc. waren in den frommen Orden der Hospitäler getreten, folglich war die Umwandslung desto leichter. Du Puys großes Austehen und Brauchsbarkeit beweist, daß Balduin II. bei seinem Zuge nach Antiochien 4430 ihm die Regierung des Reichs übertrug und du Puy nach Spanien ging, als die Stände R. Alsphons Testament zu Gunsten der Orden umstießen, woselbst er zwar nicht die Krone Alphonsens, aber doch reiche Güter seinem Orden zu verschaffen wußte.

Große Thaten verrichteten jest die Johanniter, wie Die Templer, und es ift in der That Schade, daß die Ritter jener Zeiten fich ber Feber weniger zu bedienen wußten, als des Schwerts, folglich find fie verloren fur bie Geschichte. Die Ritter handelten, fatt ju fcbreiben, konnten nicht einmal schreiben, und wo jest bes Guten zu viel geschieht, geschahe bamals offenbar zu wenig! Nach vollbrachten Baffenthaten, ermattet in Gefechten, mit ben Unglaubigen, fehrten fie beim, um ihre ritterlichen Uebungen mit ben niedrigen Dienften eines Rrankenwarters ju vertauschen, und dieselbe Sand, welche gupor bas Schmert fur ben gaghaften Pilgrim fuhrte, reichte einem edelhaften Siechen um Gotteswillen Speife, Trant und Genefungemittel; bann beteten fie wieder bor bem Rreuge, und gingen binab in ben Stall zu ihren Pferden, ober in bie Waffenkammer, um Schwert und Schild zu fegen, oder Kleider und Lederwerk auszubeffern, - alles unter religibfem Schweigen! Ben ruhrte nicht Diefe Ginfalt? wer bewunderte nicht diefe Aufopferungen? Wer nicht ihre Baffenthaten? - Wir lefen im Alterthume wenig ober nichts von Unftalten ber Mildthatigfeit bes Mittels alters, eine Rolge ber Lehren Jefu. Es ift fogar bem Chriftenthume ber Bormurf gemacht worden, baß es ben

C. 3. Beber's fammtl. B. XIII.

friegerischen Muth seiner Bekenner ersticke und niederschlage,
— diesen Borwurf widerlegen die Heldenthaten der drei Ritterorden auf die glorreichste Weise besser als die Logio Fulminatrix!

3weihundert Sahre Schlugen fich biefe Rrenges ritter mit ben Garacenen, und beides, ihre Thaten und thre Krankenpflege verschafften ihnen reiche Guter, die in Europa, und nicht alle in partibus infidelium lagen. Unftreitig waren es Edelleute, Die in den ersten schwarmerischen Beis ten die Sosvitaler machten um Gottes willen: fie griffen wieder jum alten Waffenhandweit, und damit icheint auch ber Uhnenftolz wieder erwacht, und mit ber driftlichen Liebe in Widerstreit gerathen zu fenn. Gie wollten burch Rleidung von den dienenden Brudern unterschieden fenn, und P. Alexander AV. hob 1259 den Stein des Uns ftoffes, indem er den Mittern auf dem Lande und im Rriege, fatt der Schwarzen Benediftincrfutte - rothe Baffenrode mit weißem Rreuze zu tragen erlaubte. So war bem Unglud, fur einen Gervienten gehalten gu werden, begegnet, und auf Roffen der Krankenpflege die Aristokratie bes Ordens begrundet schon im Sahr 1259! Ein Theil ber Bruder, die fur heiliger und frommer hielten die Rrankenpflege zu üben, trennten fich unzufrieden, worans der Orden des heiligen Lagarus hervorging mit grunem Rreuge. Rach Aufbebung Diefes Drbens 1379 famen die Johanniter in Befit der Guter.

Thre ersten Waffenthaten verrichteten die Brüder vor Tripoli und Edessa, vor Jassa und Abcalon, aber vor Paneas scheiterten ihre Unternehmungen, und schon vor Paneas mußte Dufroy de Thoron, dem die Stadt zustand, versprechen, Herrschaft und Einkunste mit ihnen zu theilen, schon unter dem ersten Großmeister du Puy! Tyrus vertheidigte sich unter Johannitern und Conrad von Montserrat, wie einst gegen Alexander. Saladin ließ Conrad sagen, wenn er die Stadt nicht übergebe, murde er seinen in der Schlacht von Tiberias gefangenen Bater

enthaupten lassen; Conrad ließ ihm erwiedern: "Mit Ehren konne man keinen Kriegsgefangenen todten, geschehe es aber, so freue er sich, einen Bater unter den Märthrern zu zählen;" — der edle Saladin schonte des Vaters und zog ab. Die unkluge Expedition nach Aegypten unter Almarich 1168 sturzte den Orden aus Habgierde ins Verderben, und in eine Schuldenlast von 200,000 Ducaten, worüber Großmeister Assalit resignirte. Die Templer waren klüger.

Rach dem Berlufte Jerufalems, wo ihnen jedoch von Salabin gestattet wurde, Gin Sahr noch zu weilen, um ihrer Rranken und des Spitales willen, mar nun ihr Sauptfit Margat, und gum Undenfen an Diefes Margat, bauten fie in Deutschland, wie noch Bertot ergablt, Mergentheim! Die Ritter waren jest fo verdorben und orientalifiret, daß Großmeifter Alphons bon Portugall wohl alle Urfache batte, fie reformiren zu wollen, und vielleicht nur barin zu weit ging, bag er fie gang auf Die Donche zucht du Puns zurudzubringen fuchte, und zwar gewaltthatiger Beife. "Ich will feine Ginreden, fondern Gehorfam," fagte ber fonigliche Pring, aber ein alter Ritter bemertte mit Recht: "Gin Meifter bes Ordens ift nicht Converain des Drbene!" Sie nothigten Alphone gur Niederlegung feiner Burbe. In ihrem Uebermuthe hatten diefe Johanniter ftete Streit mit ber Geiftlichkeit, Papft Gregor IX. machte ihnen fehr lebhafte Bormurfe megen ihrer Ausschweifungen, und ihr Todeshaß gegen Templer Schadete ber Sache ber Chriftenheit weit mehr, als ihre wechselfeitige Dacheiferung anfangs genutt hatte. Dur Unglud fonnte bier noch allenfalls reformiren. - Margat ging 1281 verloren. 1291 auch der lette Baffenplat Ucre, und der Ueberreft ber Ritter flobe nach bem benachbarten Eppern, mo mir fie einstweilen laffen.

Die Regel ber Johanniter ift bie Regel Angustine, gang monchisch, und vom ersten Meister du Pun. Wir

brauchen und nicht babei aufzuhalten, ba fie gang ber Templerregel, mas nicht Spitaler angeht, gleichet, bie Abanderungen oder Statuten fpaterer Großmeiffer, Die wir bei Bertot (IV.) finden, geben uns aber Beranlaffung gu Bemerkungen. Mit gemeinschaftlicher Ucbereinftimmung batte fich der Orden gebildet, gemeinschaftlich murden alfo auch feine Angelegenheiten im Capitel berathen, bas aber mit Ausbreitung bes Ordens eine reprafentative Ges stalt annahm, und jum Großcavitel murbe. Diefes fdrieb fich die gefet geben be Gewalt gu, bem Deifter und feinem Rathe ftand die ausüben de gu. Wir halten und an das lette Großcapitel unter Roban 1776. fanctionirt bon D. Pins VI., beffen Grundlage gang die alte Regel und die alten lateinischen Statuten vom Sahr 1584 find, und beurtheilen bienach die Berfaffung bes Orbens ").

Der Orden nannte sich noch bis auf unsere Zeiten, laut dieser Statuten, die heilige Religion, seinen Sit Convent, und jeden, der das Ordensgelübbe absgelegt hat, Bruder (fratello, fra). Die Mitglieder theilen sich in drei Klassen, Ritter, Priester und dienende Brüder. Alle sind einem Noviziate untersworsen, und legen die drei bekannte Gelübbe ab. Der Adel muß in Italien und Spanien mit vier Ahnen, in Frankreich mit 8, und in Deutschland mit 15 bewiesen werden, und alle gesetzlicher, reiner Abkunst seyn. Im Orden gab es auch Schwestern, die sich aus Palästina zunächst nach Spanien, Italien und Frankreich zogen;

<sup>\*)</sup> Codice del S. Militare Ordine Gerosolomitani etc. Malta. 1782 fol. Auszug Compendio delle materie contenute nel Codice ib. 1783 fol. Ich verbanke bieses in Deutschland seltene Berk, das nie in Buchbandel kam, und vermutblich nur an die herren Ritter vertheilet wurde, der Gute bes herrn Stadtschreiber Nast zu Gmund.

im ersten Reiche waren hochberühmt die hauser der Ordenesschwestern von Sixène in Urragonien, und von Algoveria in Catalonien. Beffer waren wohl die Johanniesspitäler, die auch das Abendland frühzeitig aufzuweisen hatte, S. Gilles in der Provence, Sevilla, Tarento, Messina ze. zugleich die ersten Ordenes Commenden!

Das berühmte Sirene stiftete die Tochter R. Alphons Sancha um bas Sabr 1190. Sier lebten 60 Ebelbamen. beren Kleid von Scharlach mar, mit einem schwarzen Mantel und filbernen Ordensfreuze; erft nach dem Berlufte von Rhodus fleideten fie fich gang ich marg in Trauer. In Portugal war Evera, in Italien Genua, Difa, Florenz und Berona, in Frankreich Beaulien und Touloufe, in Großbritannien Baufland, und auf Malta G. Urfula; nur von beutschen Johanniterinnen ift mir nichts befannt. Mit dem Orden gleichzeitig entstand im gelobten Lande bas G. Marie Magbalene Saus zu Gerufalem für weibliche Kranken, von einer Romerin Ugnes 1099 gestiftet, und bann mar ein zweites zu Antiochien, wo fich die Sobanniterinnen fammt und fondere beim Sturme ber Saracenen - die Nafen abgefchnitten haben follen!

Der erbaulichste Unterschied im ganzen Orden war wohl die Eintheilung in Cavalieri di Ginstizia und di Grazia; erstere waren die, welche vermöge ihres Abels und der Anciennete Commenden bekamen, und letztere die, welche solche bloß aus großmeisterlicher Gnade, oder um Berdienste willen hatten, in Ermanglung hinreichender Ahnenprobe, und mit Ausschluß von hohen Würden und Commenden. Der Ingenieur Florian, dem Malta seize Festungswerke verdankt, und der Maler Preti, dessen Frescos Gemälde eine Zierbe der Insel sind, waren solche Ritter aus Gnade, und Caravagio wurde wegen seines großen Meistergemäldes, die Enthauptung des heil. Johannes — dienender Bruder!

Der Orden hatte auch Cavalieri bi Depotione.

So nannte man Wohlthater des Ordens, die das Kreuz erhielten, wenn sie von Stande waren, niedere Classen aber durften nur das halbe Kreuz tragen, und schienen nichts von dem Grundsatze zu wissen: "Lieber Nichts, als nur halb! Der berüchtigte Bergami wußte sich sogar das Maltheserkreuz zu verschaffen, das der Johanniter-Orden weniger sorgfältig wahrte, als der deutsche Orden. Dieser zählte in den spätern Zeiten höchstens 400 Ritter—Maltheser 4—5000! so freigebig war man mit dem Ordenskreuz, und so reizend schien die rothe Uniform mit weißem achte Eigen Kreuze!

Die Ordensbruder fcmuren Rrieg und haß ben Unglaubigen Mostems, schwuren fets gegen fie zu fechten, aber auch fur Baifen, Wittwen und Unterbrudte. Täglich sollen sie 50 Baterunser, die horas b. Virginis und bas Officium defunctorum beten. Geber Ritter war zu vier Caravanen oder Bugen gegen die Reinde des Glaubens verbunden. Ihr Keierkleid mar der Schwarzseidene Mantel (Manto di Punto), an beffen breiten Saume alle Leidenswerfzeuge geflicht waren. Jede Nation ober Junge hatte im Convente ihr eigenes Gebaude, mo die Mitglieder Roft und Bohnung hatten, Albergia, genannt - Gafthaus. Jeder erhielt täglich Fleisch, ein Quart Bein und seche Brode, an Fastagen Eper und Rifche. Wer eine Commende hatte, durfte nicht mehr in der Albergia speisen, vielmehr tranken die jungen Ritter Caffe und Liquer bei ibm. Dach funfjahrigem Befit einer Commende hatte die Comthur. Unspruche auf eine beffere. Bon bober Defonomie zeigt bas Berbot ber Sunde, weil fie zu viel Brod in der Als bergie freffen mochten!

Der Strafcoder war ziemlich gelinde. Schlägereien mit und ohne Blut, und Ohrfeigen werden mit Gefängniß und Degradation bestraft; Duellanten mit Berlust des Ordenstleides, hartnäckiges Concubinat aber mit Commendens Berlust und Ausstoßung. Fluchen ist gleichfalls verponet,

und Morder werden dem weltlichen Arm überliefert. Die Statuten unterscheiden Gefängniffe di Castello, und schwes reres Gefängniff di Guva (Govea, Loch). Seche portus giesische Ritter, die Bruder Carera meuchelmordeten, wurden gesäcket ins Meer geworfen, und so bestrafte man auch Meutereien gegen den Meister!

Der gange Orden theilte fich in acht Bungen ober Rationen, beren Dberbaupter Vilieri (Grundpfeiler) biegen, und die Bungen wieder in Priorate, Ballaien und Commenden. Die acht Bungenhäupter (Baglivi conventuali) bildeten den eigentlichen Rath des Grofmeifters. Das Saupt ber Bunge von Probence batte bie Burbe bes Großcomthure; Aubergne die Marfchallewurde; la France die Spittlere murde. Diefe brei frangofifche Bungen gablten 240 Commenden! Italien hatte die 21 de miralsmurbe: Arragonien die des Gran Confervatore; England (Baiern) die Burde bes Turcopolier; Raffilien die des Großkanglers, und Deutschland die Burde bes Grand Bailli, Grofpriors! Das Bort Bailli ruhret von der Dberhofmeifterwurde am faiferlich griechischen Sofe - Groß : Bajalos, ber, und biefer Name vielleicht von Baculus. Die Baillis bes franabfifchen Abels oder die Patrimonial. Beamte waren ein ftebender fomifcher Charafter auf der Bubne geworden, megen ihrer Unwiffenheit, Unmagung, Betrugereien und Ungerechtigkeiten, mas viele deutsche Amtleute entgelten mußten mahrend der frangbfifchen Ginguartierungen, ob fie gleich noch fouverain maren! Go weit war es bod in Deutschland nie gekommen, wenn man auch gleich fprechen borte von Matrofen der Gerechtigfeit!

Sammtliche Ritter, Priester und Waffenbruber (geborne Maltefer ausgenommeu!) hatten das Wahlrecht, jede Junge mahlte drei Bahler, und diese 24 wieder 16, und diese 16 wahlten dann den Großmeister. Berfügte das Oberhaupt etwas gegen die Statuten und Gebrauche, so konnte man das sogenannte Squardio (Egard) verlangen, d. h. ein eigenes aus 8 Mittern bes stehendes Gericht. Sonderbar mar doch die Sitte, von der einige Schriftsteller sprechen, daß selbst der Messe lesende Ordenspriester gestiefelt und gespornt erschien, auf der Epistelscite des Altars einen Degen liegen hatte, und auf der Evangeliumsseite — ein Pistol!

Der Großmeifter ernannte gu Stellen, ertheilte Commenden, difpenfirte, und fein Rang mar zwischen ben Ronigen und Freiftaaten. Der Orben hatte feine Gefandte gu Berfailles, Rom, Madrid, Liffabon, Neapel, Benedig, Wien, Berlin, und gulett ju Petersburg. Er fcblug Munge mit bem Saupte bes Johannes, und auf ber Rebrfeite bas Ordensfreng und Gefchlechtsmappen bes Meifters. In der Noth gab es Rupfermunge von einge-bildetem Werthe, mit der Jufchrift: non aes sed fides, was noch weit beffer aufs Papiergelb pafte. Das Wappen des Ordens war ein achtedigtes filbernes Rreng im rothen Felde, mit einer Bergogofrone und Rofenfrang umschlungen; unten bing ein fleineres Rreux mit ben Worten: Pro fide! Des Großmeifters Titel mar Altezza eminentissima - im gewöhnlichen Leben: "Ew. Durche laucht, ober Emineng," im Rangleifinle aber, ber immer etwas Romisches baben muß: Frater N. N. Dei Gratia S. Domus hospitalis S. Johannis, militaris Ordinis S. Sepulcri dominici et Ordinis S. Antonii Viennensis Magister humilis, pauperumque J. Chr. Custos!

Dieser Frater und Magister humilis, nach bem Gesetzter Erste unter seines Gleichen, war in der Wirklichkeit ein ziemlicher unumschränkter Herrscher, der 400,000 fl. ungefähr Einkommen, und über zwei Millionen Gulben Ordenseinkunfte zu gebieten hatte. Er ertheilte in der Boche Einmal große Audienz, und die Ritter des kleinen Kreuzes standen unbedeckt vor dem Throne, und küßten ihm die Hand, die Großkreuze aber bedeckten sich und saßen; die Kleinkreuze waren nicht einmal tasselmäßig.

Im beutschen Orden ging es republikanischer zu. Wenn der Großmeister sich aus seinem Pallaste erhob, trug er eine Borse an seiner Seite, woraus er mit eigener hoher Hand Almosen spendete, aber freilich keine Dukaten wie Maria Theresia!

Die deutsche Bunge bestand aus dem Grofprios rate ober Johanniter-Meifterthum, bas feinen Gig ju Beiterebeim im Brisgau hatte. Carl V. batte gu Gunften bes Groffpriore Georg-Schilling von Canftatt, ber auf bem Buge nach Tunis als Admiral und Commans bant von Tripoli fich ausgezeichnet und bie Flotte gerettet batte, die Reichefurften murbe damit verbunden, und der Grofprior faß im Rurftenrathe zwischen Ellwangen und Berchtolbegaben. Beitersheim nebft Umgegend hatte ber Orben 1250 von benen von Stauffen an fich gebracht, und das Grofpriorat gablte 26 Ritter= und 7 Priefter= Commenden, außer feinen Cameralbaufern. Das bobs mifche Priorat zu Prag batte 19 Ritter= und 4 Priefter= Commenden, und ift noch; die Priorate von Ungarn und Dacien aber (unter letteren verftand man die Befigungen in Danemark und Schweben) waren fo wie Degroponte in Griechenland und die englische Bunge långst Burden ohne Land - in partibus!

Wohl verdiente der Orden seine Guter in Ungarn, wo er tapfer gegen Turken und Tataren gesochten hatte, wie die Marianer, beide aber verloren sie fruhzeitig. Die englische Zunge ging in Heinrichs VIII. Resormation unter, dafür erhielt aber der Orden nicht nur ein neues Großpriorat in Polen 1774, sondern auch eine neue Zunge — die englische bairische 1782, entstanden aus den Gutern der aufgehobenen Sesuiten, von 30 Commenden mit 170,000 fl. Einkunsten! Billig håtte das fromme Baiern eher an pias causas und au Schul-Anstalten denken sollen, als an Abel und Ritter; — man sahe aber einmal lieber Träger des achteckigten Abels Sternes!

Unabhangig von bem Grofpriorate zu Beitersbeim mar ein anderes beutsches Grofpriprat, bas heermeifters thum Sonnenburg in Brandenburg und Dommern. Das meift aus ben Gutern ber unglucklichen Templer scheint entstanden zu fenn. Markgraf Walbemar schütte - rubmlichft biefe Ritter, Die nach Aufhebung ihres Ordens, meift Sobanniter murden, und icon 1319, gelegenheits lich der uber die Absetzung des Großmeifters Billaret entstandenen Spaltung im Orden, sich loszumachen suchten von den zu Rhodus refidirenden Brudern. Es fehlte nas turlich nicht an Streitigkeiten über eine folche Trennung, aber im Seimbacher Bergleich 1382 erhielten fie bas Recht, fich ihren Meister zu mablen, gegen Erlegung einer Summe Gelbes, und ber Orden behielt fich blos beffen Bestätigung bevor. Mit der Reformation aber Scheint auch diefer Berband aufgehort zu haben. Die Deutschen waren mit Recht ungehalten, daß immer nur Frangofen Staliener ober Spanier zu Großmeistern ermablt murben, nie ein Deutscher, und boch gablten fie manchen braven Ritter in ihrer Mitte. Schillings ift bereits gedacht worden, und nicht minder ausgezeichnet war auch Joh. Schlegelholz, Der die Befte Petersberg erbaute, auf ben Ruinen bes alten Salicarnaffus. Joh. b. Satftein (+ 1544) lebnte die Grofmeisterwurde ab, "weil er 104 Sabr alt nichts mehr zum Raufen tauge!"

Diese norboeutschen Johanniter thaten ganz recht, sich einen deutschen Meister zu wählen, der zulest meist ein brandenburgischer Prinz war. Sonderdar war nach der Resormation der Streit unter den Gelehrten: Ob ein Protestant mit gutem Gewissen Joshanniter werden, und das Kreuz nehmen durse? Sie dachten im ersten protestantischen Eiser an die Versbindung mit dem Papst und an die Monchegelübbe, — die Ritter aber dachten solider, und hatten die Commenden im Auge. Hochst vernünstig war ihre Erklärung: "daß Caravanen in Zeiten, wo man mit den

Turken Frieden habe, weder der menschlichen Societät gemäß, noch von sonderlichem Effekt in der Christenheit senn könnten." Die heutigen Makteser mussen sich dieser Erklärung nicht mehr erinnern. Gleich vernünstig erscheint ihre weitere Erklärung: "das Matrimonium seh ein accessorium der Augsburger Confession, und besser als castitatem simulare, et clandestina fornicatione uti. — And so sahe die Welt auch noch evangelische Johanniter mit Krau und Kindern \*)!

Das Grofpriorat Sonnenburg (von feinem Sit zwischen Ruftrin und Frankfurt) war nun brandens . burgifcher Sausorden, fein heermeifter ein brandens burgifcher Pring, und die Commenden in den Sanden des preußischen Adels. Der Grofprior hatte 40,000 Thir. Einkunfte, und bie 9 Commenden warfen 4500 - 7000 Thaler ab . . Der Pring Kerdinand (erw. 4762) fcblug allein in berichiebenen Zeiten gegen 200 Ritter! In Der Noth Preugens murde aber biefes Johanniter-Meifterthum ber Krone einverleibt (1812), und mit Recht trat an die Stelle der goldenen und filbernen Johannes-Rreuge, fo wie ber fetten Pralatenfreuze in ber Lausnig, bas eiferne Rreug, bas Preugen gerettet hat. Die Welt fam freilich um die pompeufen Ritterfchlage in Sonnenburg, beffen Name icon romantisch klingt, und die Abelswelt um wohlhergebrachte Commenden; aber Preufen retteten befanntlich nicht die goldenen und filbernen Rreuze, fondern bas Rreng von Gifen!

Der Johanniter-Orden hatte begreiflich als fleiner aus zerftreuten Besitzungen bestehender Staat stete Streitigkeiten und Sandel, die lebhaftesten aber mit dem heiligen Bater.

<sup>\*)</sup> Bedmanns Befchreibung bes ritterlichen Johanniter: Orbens in ber Mark, Sachsen, Pommern und Wendland, verm. v. Dithmar, Frft. 1726. 4. Nachrichten bom Johanniterorden 2c. von Dienemann u. Daffe. Berlin 1767. 4.

Die Papfte mifchten fich in die Bablen ber Grofmeifter, und verlangten bas Recht', folche zu ernennen ober abzufeten, benn ber Orden war ja ein geiftlicher Orden, bestätigt von Rom, groß geworden burch Rom und unter bem Gefetze Rome. Diefe Bandel brachten manchen Großmeifter bor ber Zeit in die Grube . . Satten Die Großmeifter mit ihren Rittern, oder die Ritter mit dem Dberhaupte Streit, fo mischten fie felbit Rom ein, wenn es sich nicht schon eingemischt hatte, und da die Bischofe bon Malta, Die mit jum ftandigen Ordensrath gehorten, fich zuviel Gewalt anmaßten, fo verlangte ber Orden einen Legaten. G. Beiligfeit gerubeten einen Inquifitor gu schicken, und ber war, was ber Storch in ber Kabel fatt Des Rloges. - Der Inquifitor Delci verlangte, daß ber Magen bes Grofmeiftere por bent feinigen fille balte! Danfte und Grogmeifter faben die General-Capitel gar nicht gerne. In altern Zeiten hatte man fie alle 5 Sabre, bann alle 40 Sabre gehalten, aber gwifchen ben beiden lettern berfloffen - uber 450 Sahre! (1631-1776).

Die Einkunfte bes Ordens bestanden hauptsächlich in den sogenannten Risponsioni oder Austagen auf Commenden und Würden, von denen man 1/5 oder auch wohl 1/3 Einnahmen abzog; sodann in den Einkunsten von erledigten Commenden (Vacanti e Mortori), im Passag gio oder Eintrittegeld, (ehemals konnte man nur zu Jerusalem, Rhodus oder Malta Ritter werden, jest zahlte dasur der Minderjährige 3300 fl., der Volljährige 687 fl. in der Annona, oder dem Getraidewucher, den der Orden trieb, wie der heilige Vater auch, im Erlös des hochstämmigen Holzes der Commenden, in Spolien, Stiftungen, Verkauf von Sclaven, Vermächtnissen, Kauzleistaren und Beute. Boisgelin rechnet nach einem 10jährigen Durchschnitt von 4778–88 Einnahme 4,361,442 Thlr., Ausgabe 4, 256,595 Thlr.!

Bon fehr guter hand weiß ich von beutschen Johans nitern felbft, daß vor der Revolution die Ginnahme ihres Orbens auf 5,456,719 Pfd., die Ausgabe zu 2,967,500 Pfund angeschlagen wurde. Der Orden versor in Frankreich nicht weniger denn 4,392,964 Pfund Einkunfte; den Berlust in Italien, im Elsaß, und am linken Meinuser konnte man auch zu 6 bis 700,000 Pfd. rechnen, folglich ein Deficit von wenigstens 2 Millionen Pfd.! Aus Deutschland mögen etwa jährlich 200,000 fl. nach Malta gestossen seyn. Die Hauptausgabe des Ordens war die Seem ach t, und diese bestand 4780 aus vier Galecren, einer Fregatte und vier geringern Schiffen von 40 Kanonen. Nothwendig mußte sie mit der Revolution noch tieser sinken, wie die ganze sonderbare Ritterhaushaltung!

Die Feierlichkeiten bei einem Johanniter : Ritter= fchlag maren im Gangen die gewohnlichen, jedoch abmeis dend von den Ceremonien des deutschen Ordens, und find noch 1783 zu Munch en gang fo, wie es Robans Coder porschreibt, beobachtet worden mit vieler Erbaulichkeit. Dach abgelegter Beichte trat ber Novize im langen Schwarzen Rock ungegurtet (zum Zeichen ber Freiheit), in der Rechten ein bloges Schwert, in der Linken eine brennende Rerge (Sumbol der Menschenliebe), por den Meifter, fniete nieder am Altar, wo man fein Schwert fegnete, und beantwortete bann bie berfommlichen Fragen mit Ja! (Ceremonienliebhaber finden folche bei Lunich und Pfeffinger.) Man gab ihm fodann ben Gurtel (Zeichen ber Reufche beit) und die brei Streiche. Der Movig fcblug mit bem geweiheten Schwert brei Streiche seinerseits in Die Luft, - es waren nur Luftstreiche gegen die Feinde des Glaubens - mischete aber bennoch bas Schwert ab auf feinem linken Urm, und ftedte es in die Scheide!

Der Recipient ruttelte hierauf ben Ufpiranten an der linken Schulter (Zeichen der Wachsamkeit), und zwei Ritter legten ihm die goldenen Sporen an (Stachel der Tugend und zugleich Zeichen der Verachtung des Goldes, daher an den Füßen; ganz andere Sporen waren die Commenden von 5000, 10,000, 20,000 fl.). Er erhielt darauf wieder

bie Kerze, um den Reft ber Meffe knieend anzuboren und zu communiciren, fchwur auf bas Rreuz, murbe umarmet, ber Rittermantel umgelegt, wobei des Biegenfelles ihres Das trone G. Johannis, aller Leidens-Inftrumente Des Beis landes und des Kreuzes gedacht murde mit ben acht Eden, die auf die acht Geligkeiten ober geiftlie chen Bergnugungen hindeuten, nach Unleitung der befannten Bergpredigt Matth. V. 3 — 11. Diefe acht Geligkeiten find namlich: geiftliche Urmuth, Beweinen der Gunde, Demuth bei Schmach und Schimpf, Geduld in Berfolgung, Gerechtigfeit, Barmbergigkeit, ein reines Berg, daber bas Rreug auch auf dem Bergen auffitt, und Friedfertigfeit, womit fich aber ber Schwur eines ewigen Rrieges gegen Undersdenkende nicht wohl reimen lagt. Es ging mit Ritterfcblagen, wie mit andern Schlagen auch: fie treffen nicht immer ben rechten Rleck!

Der neue Ritter gab hierauf die Kerze dem Priest er zurück mit einem hineingesteckten Goldstück (feiner als bei Kapuzinern, denen man das Geld in die Kapuze warf, jedoch in Papierchen wie bon-bons), kuste dem Meister die Hand, und begab sich in den Gasthof, wo ihm Brod und Salz vorgesetzt wurde, und ein Glas frisches Wasser! Rührend waren diese Ceremonien sur ein ritterbürtiges Herz, noch weit rührender aber scheint mir die Ceremonie bei Johanniters Damen, die selbst für die Nitter in unsern Zeitläuften höchst zwecknäsig gewesen wäre; diese Johanniterinnen riesen nach ihrer Einkleidung und indem sie ihr prächtiges Weltkleid von sich warsen: Vanitas! Vanitas! Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas!

Um allererbaulichsten war aber ein folder Ritterschlag, ber die engl. bairifche Junge in die. Guter ber Jefuiten einwies, fur den Kenner der Geschichte! Stets baute der Orden S. Johannis, dessen Patron doch so voll Liebe war, sein Gluck auf das Ungluck Anderer. Seine Stammvater, der Benediktiner Gerhard, und der barms

bergige Bruder Raimund bu Pun machten fich Tos von ihrem Abt und Rlofter, und ihre Rachfolger zogen bie reichen Benediftiner-Abteien in Palaftina an fich, - mas fie bon ben Unglaubigen nahmen, will ich nicht in Unschlag bringen - aber bas blutbelaftete Erbe ihrer ungludlichen Bruber des Tempels? Nacht bedeckt die hier gespielten Intriguen, und ewige Nacht mag barauf ruben. In England hatten fie fcon 1400 ein Saus, aber mit ben Templer-Gutern 48 Baufer, und 22 in Brland, und doch mußte man fie zwingen, ben armen Templern bas Mothige abzureichen! Der Prior zu London war ber erfte Baron Englande, und lebte auf einem fo großen Fuße, daß die Gleichmacher (Levellers) 1381 bas Saus bis auf den Grund niederbrannten! Der lette Prior William Wefton, bem Beinrich VIII. 4000 Pfd. auswarf, farb 1540 and Gram!

Im Jahr 4379 mußte es ber Orden babin zu bringen, baß ihm die Guter des aufgehobenen G. Lagarusorden in Frankreich ertheilet murden, 1774 die Guter des S. Untons Drbens, und 1782 die Guter der Sefuiten in Baiern! Gelbft noch im Luneviller Frieden wußten fie fich zu entschädigen auf Roften fch mabifch er Pra-Faturen! Gur Diefe Pralaturen ließ fich noch manches anfuhren - von ihrem Rugen fur Rirche, Schule, Biffenschaften und Armenpflege, - fur jene Rittermonche nichte! Es scheint die Raperei auf bent Meere, wozu ber Orden fich bekannte, fen auch auf dem Festlande feine Regel gewesen, die er bis in den hoben Morden binauf ubte! In Deutschland batte man allenfalls, wenn man boch eine lebendige Reliquie ber Rreuzzuge aufzuweisen haben wollte, die Johanniter dem Deutschorden einverleiben konnen, wovon fruber oftere bie Rede mar. Deutschorden mar boch von feinem auswars tigen Staat abhangig, bem man bas Mark bes Landes auf bem Brandaltar opferte, und im Deutschorden herrschte ftets Rechtlichkeit, Bescheidenheit, beutsche Sitte

und weit größere Moralität und äußerer Anstand als zu Malta. Um allerbesten aber war, was 1809 geschehen ist, und es war einmal Zeit! Das arme Brisgau befindet sich auch gewiß besser unter Großherzoglich Badischen Flügeln, und von Malta aus können Britten weit besser als eine Handvoll Aitter das Mittelmeer von Seeraubern reinigen, sobald sie — wollen! Wenn die Nitter Malta oder eine andere sonver aine Insel wieder verlangen, so mag man lächelnd an das reiche Benediktiner-Aloster Corwen denken, das bis an sein Ende Ansprüche auf Rügen machte, und, an des alten Schweders Theatrum Praetensionum!

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

ending tribe had to a part of

and the contract of the contra

## XXII.

Die Johanniter auf Cypern und Rhodus.

Enpern mar nach Berluft bes heiligen Landes ber Bufluchsort ber Johanniter und Templer, Die ichone, fruchts bare und große Infel, wo die Alten nicht umfonft die Gottin der Schonbeit, von Bevboren emporgetragen, bem leichten Schaum bes Meeres fich entwinden ließen, wo die Gotter ihren Olympos aufschlugen, und von ber die liebliche Copreffe ben Ramen bat. Copern, faum gehn Meilen von Sprien entfernt, batten bereits die Templer von Ronia Richard pfandweise erhalten, aber ihre ewigen Bandel mit ben Gingebornen, Die einmal mit ben ftolgen Rittern Die freilich Lateiner maren, fich burchaus nicht ftellen fonnten, veranlagte ben Orden, fie Richard wieder guruckzugeben, ber fie Guido bon Lufignan überließ. Der nach: folger R. Johann nahm die Fluchtenden gaftfrei auf, raumte ibnen Limiffo ein, und fie erbaueten Kamagofta gang nach bem Dlane von Ptolomais ober Acre. Sier auf Eppern, ber gludlichen Infel (Macaria) ber Griechen, beren berrlicher Wein noch beute Commandaria Comthurmein beift, lebten die auf ihres Grofmeifters Williers Ruf aus allen Gegenden fich fammlenden Ritter ein Leben, wie es fich im Wohnsitze der enprischen Gottin nicht anders erwarten läßt, wo noch beute mehr orientalische

C. 3. Weber's fammtt. 26. XIII.

als abendlandische Sitte herrschet. Sie lebten babei ber sanguinischen hoffnung, von neuen heeren der Kreuzsahrer unterstützt, bald wieder fußen zu konnen in dem so nahen Sprien.

Aber die Benediger, Genucfer und Pifaner fegelten nach Saufe, denn der Sandel mar ihnen wichtiger als bas beil. Grab, und bie beutschen Bruder hatten eine weit sicherere Beimath in Preugen. Rein neuer Kreugzug wollte mehr gelingen, trot der treueifrigen Ermahnungen ber Statthalter Christi, benn die Gobne ber Rirche fingen an mit eigenen Augen zu feben, und Rom war nicht mehr bas alte Delphos. Die Ritter wagten zwar mehrere Bersuche, sich wieder in Palaftina festzusetzen mit Bulfe ber Mongolen, tamen felbst bis nach Berufalem obne Widerfrand, mußten es aber wieder eben fo gefdwinde raumen. Ronig Johann furchtete fie, verbot ihnen ben Unfauf liegender Guter, und verlangte Ropfficuer, woruber er mit ben Orden und mit bem Davite gerfiel. Wer weiß, mas geschehen ware, wenn die Templer nicht. auf Beranlaffung Carl II., R. beider Sicilien, gegen den Raifer Andronicus gezogen, Salonichi und Athen erobert, und mit reicher Beute beladen fich gur Rube begeben hatten auf ihren reichen Commenden, und bie Johanniter nicht nach Rhodus gesegelt waren, womit ihnen der freis gebige beilige Bater ein Gefchent machte, obgleich bie Infel dem griechischen Raiferthum angehorte.

Eppern ward befreit von der Furcht, und blieb seinem rechtmäßigen Besitzer, bis es durch die Wittwe des letzten Königs, durch die schone Benetianerin Catharina Cornara 4550 au Benedig kam, dem es aber die Turken nicht lange ließen. Sultan Mustapha eroberte es 4571, der Barbar, der dem tapfern Vertheidiger Bragadino Nase und Ihren abschneiden, dann ihn auf der Schauze arbeiten, und zuletzt lebendig schinden ließ! Das herrliche Kibris, das unter seinen eigenen Königen, und noch früher in der alten Welt eine Million Einwohner zählte, sank unter dem

eisernen Joche ber Turken, die noch heute in Europa wuthen, wie zur Zeit Bragadinos, herab zur halben Mufte. Zwei europäische Staaten führen noch heute den Titel und das Wappen von Eppern, und haben jeht Geslegenheit es geltend zu machen. Die Insel der Benus ware allein einen Feldzug werth, sie, die auf 340 Q. Meislen kaum 80,000 Menschen zählt, unter der Zuchtruthe der Barbaren!

Bon Cypern aus führten die Johanniter mit den kleinen Schiffen, auf welchen sie aus Palästina und Europa gekommen waren, Pilgrime hin und her, und mehrere kamen mit guten Prisen in Cyperns Häfen. Man sing an neue Schiffe zu bauen, die Johanniterslagge verschaffte sich bald Achtung und Furcht, und so ward der Orden des heil. Johannes von Jerusalem zur Seemacht, unter ihrem Billiers. Sein Nachfolger Odo de Pins war mehr Monch als Großmeister, lag den ganzen langen Tag vor den Altaren, und die Ritter klagten endlich zu Rom. Der heil. Bater Bonifacius forderte ihn nach Kom, aber er starb unterwegs, um Wilh. Villar et Platz zu machen, der seine Augen auf Rhodus richtete. Er starb, aber sein Bruder und Nachfolger Foulgues führte seinen wohldurchs dachten Plan glücklich aus.

Foulgnes de Willaret reiste nach Frankreich, um einen neuen Kreuzzug zu betreiben, und noch einmal, aber zum letztenmale, ergriff Europa die Kreuzsahrerwuth. Es sammleten sich so viele Streit: und Ablaßlustige zu Brindiss, daß der Orden, Genna und Sicilien nicht Schiffe genug hatten, namentlich viel deutscher Abel, und man mußte eine Auswahl treffen. Alle standen in der Meinung, es gelte Palastina, aber Villaret landete zu Rhodus, nachdem er eine Gesandtschaft an den Kaiser Andronicus abgeordnet hatte mit der Bitte den Orden mit Rhodus zu belehnen, wogegen 300 Kitter zu seinen Dieusten siehen sollten. Der stolze Monarch gab keine Antwort, ob er gleich nur noch ein Schloß auf Rhodus hatte, und

längst wahrer Schattenkaiser war. Villaret ließ sich baburch nicht irre machen, es kostete vierjährigen Kampf, die getäuschten Kreuzsahrer verloren sich, der Orden war ohne Geld, Lebensmittel und Soldaten, aber der Großmeister verlor den Muth nicht, und behauptete Rhodus (4340) nicht nur, sondern eroberte auch noch die herumliegenden kleinern Inseln Nicaria, Episcopia, Jolli, Limonia, Sirano und Lango, das alte Cos, Baterland des Hippocrates. Diese Eroberung der Johanniter warf ein sehr nachtheiliges Licht auf die in ihren Commenden mußig sitzenden Tempsler, die Johanniter hießen nun Rhodiser, und erhielten sich hier über 200 Jahre lang der ganzen ottomanischen Macht zu Trotze!

Rhobus, diefe im Alterthume bochberuhmte Infel. unter bem beiterften Simmel, beren Seehandel und Secmacht fo bedeutend mar, daß die Romer ihre Geegefete annahmen, und fo fubne Schiffer gabite, ale Großbrittans nien in feiner Urt, wie wir aus Polubius wiffen; Rhodus, wo die berühmte Rednerschule des Aleschines war, und viele Romer ftudierten, bas Baterland bes Ariftophanes mit feinen verschwundenen Prachttempeln und Palaften, gegiert mit ben Gemalben bes Protogenes, erwachte unter unferm Orden zu neuem Glang! Den beruhmten Coloß, ber Sonne geheiliget, ein Werk bes Chares, errichtet von Untiochus ale Leuchtthurm; - Diefen berühmten Colof von 70 Ellen, ber auf zwei Felfen am Gingange bes Safens mit ausgespriegten Beinen fand, damit die Schiffe durchsegeln konnten (bie Sache ift moglich, wenn die herren Philologen die Schifflein ber Alten nicht zu Liniens fcbiffen von 100 Canonen erheben wollen), batte zwar ein Erdbeben gefturget, und die Saracenen 7200 C. Erg an Juden verfauft, die 900 Cameele damit beluden, aber ber Robanniterorden trat jest an feine Stelle. Man hat jenen Colog bas VII. 2Bunber ber alten Welt genannt, die driftliche Welt hat aber noch weit großere Bunder aufzuweisen, und leider! weit mehr benn fieben!

Rhobus fand unter bem Orden wieder ba in feiner alten Glorie, viele lateinische Chriften bes griechischen Raiserthums zogen nach Rhodus, gewerbsleißige, wohl-habende Menschen; seine hafen waren aller Welt offen, rhodische Flaggen wehten im ganzen Mittelmeer, und bochberuhmt maren bem Zeitalter bie Rampfe ber Ritter auf Diefer Infel. Es gereicht ben Rittern gur Ghre, bag fie ba nicht verweichlichten, benn Rhobus mar fo fchlimm als Enpern; Die Damen ber Infel hatten ebemals ihre Mussteuer fich mit Fremden verdienen muffen, und bon Rhodus holte das Alterthum feine Berfchnittene und Bublbirnen. Es ging ba zu, wie es in befuchten Gees ftabten zuzugehen pflegt bis auf ben heutigen Tag; aber bie Bruber hatten Gefchafte, Rhodus mußte befeftiget, bie umberliegenden Infeln erobert, bas Meer von Gees raubern gereinigt werden, und fo hatten bie Ritter immer Etwas zu thun; fic zogen fogar in Gemeinschaft mit bem Ronige Cyperns nach Smyrna, Alexandrien und Tripoli. Sie fclugen 1321 Dreans große Flotte mit ihren ges ubtern Seglern unter Berard be Dine, und eilten nach der kleinen Infel Episcopia, wo Orcan einstweilen seine Mhodifer = Colonisten abgesetzt hatte; was sich wehrte, wurde erfchlagen, die übrigen verlauft als Sclaven!

Mit noch mehr Muth und Tapferkeit schlugen sie die Belagerung Ottomanns und Muhammeds ab. Bon ihrem hohen Schlosse auf der kleinen Insel Cortiles konnten sie die See auf viele Meilen weit übersehen, und kein türkisches Schiff entwischte. Sie hielten sogar große Hunde, die den ganzen Tag umherschwärmten, auf ein gewisses Glockenzeichen zum Futter kamen, und dann wieder herumliesen, um jeden Türken zu zerreißen, der sich blicken ließ. Bosio weiß ein Geschichtehen von einem dieser Hunde, der sein Brod täglich nach einem Bruntnen trug, in den sich ein Christ vor den Türken gestüchtet hatte, der Hund magerte ab, sein Wärter folgte ihm einst, und da entdeckte man den Unglücklichen, der sich nicht

felbst herausbelfen konnte, und den der hund bisher er

Bielleicht hatten unsere Ritter noch weit mehr gethan. wenn fie das Abendland gehorig unterftutt, und das reich e Erbe ber Templer nicht die gewohnlichen Rolgen gehabt batte. Der Orden murde bald fo ftolg, uppig und verborben, daß man laut flagte, und davon sprach, ihn wieder in zwei Theile zu gertegen, um den alten Beift der nacheiferung zu ermeden; laut flagte man, baf bas Gelb aus ihren großen, jum Beften ber Rranten und Urmen gestifteten Gutern nur ju Schwelgereien biene, und gurudbehalten werden muffe gum Beften berer, fur bie es bestimmt fen. Die Ritter behandelten ihre Commenden wie Gigenthum, das Brod ber Armen verzehrten Maitreffen und Bediente, Wferde und Sunde, und die Guter frommer Stifter, gur Linderung des Menfchenelendes bestimmt, murben vergendet in allen Bolluften Uffens. Selbft Grofmeifter Billaret unterlag ber Sinnlichkeit, schwelgte an fostbarer Tafel, und von Abtragung ber Schulben mar feine Rebe. Je reicher ber Orden geworden mar, besto armer schien ber Orbensichat zu werben, benn jeber bachte nur an fich, und Spitaler und Bruder ohne Commende mußten barben. Bergebens marnten alte Ritter mit alter Freimuthigkeit ihren Großmeifter; Billaret ward nur defpotischer noch. Es bilbete fich eine Berfchmorung, Pagnac an ber Spite. Billaret fluchtete nach dem feften Lindo, traf Bertheidigungs-Unftalten, und appellirte nach Rom; die Bruder fetten ihn ab, aber begunftigt bom beiligen Bater, ber Pagnac's Parthei fchon barum abhold fenn mußte, weil fie von ber Appellation nach Rom gar keine Kenntniß genommen hatte, fam Billaret bennoch wieder, ba Pagnac farb, an bes Ordens Spige, jedoch unter ber geheimen Bedingung, binnen einer bestimmten Beit gu refigniren. Bang Europa mar aufmerkfam auf diefes Rittermefen zu Rhodus, gang Europa fabe icheet zu biefer Aufführung, benn man lebte bamale noch im 14ten Sabrhundert!

Groffmeifier Billeneuve brachte einen beffern Beift in ben Orden, und fo auch der Machfolger Gogon, ber, nach Bertot, fich folbit die Stimme gur bochften Burde gab, aber auch fogleich die turfische Flotte fchlug bei ber Infel Embro, und eine Landarmee in Armenien. Gogon ift aber am berühmteften burch feinen Rampf mit einem Drachen. Lange hatte ein Ungeheuer ober Schlange (Rhodus hieß im Alterhum Ophiufa, Schlangeninfel, und auch im Phonizischen foll Rob Schlange bedeutet haben) die gange Gegend unficher gemacht, Bieh und Birten ermurat, und felbit Ritter, die fie zu befampfen fuchten, daber Billeneuve bergleichen Rampfe verboten hatte . . Gozon beobachtete von einer Unbohe oftere tas Ungeheuer im Stillen, ließ eine abnliche Figur von Pappe fertigen, ubte fein Rog und feine Sunde im Unblid und Ungriff des Ungeheuers, und fo vorbereitet begann er ben wirklichen Rampf, nachdem er in der Rapelle auf der Sobe Sieg erflehet hatte. Seine Lange gerfplitterte an ben Schuppen des Drachen, das Roß scheute und baumte, die Sunde liefen heulend ruckwarts, Gogon mare verloren gewesen, wenn er fich nicht bom Pferde geworfen und fein Schwert gezogen batte; aber mit einem Schlag bes machs tigen Drachenschweifes lag er zu Boben, die treuen Sunde allein hingen noch am Bauche bes Ungeheuers feft, fein Schwerdt verfette mehrere Bunden, aber ber Ritter mare bennoch unter bem Gewichte bes Drachen und in beffen giftigen Dunftfreise erftickt, wenn nicht bie Leute, die er in der Capelle gelaffen hatte, berbeigeeilt, und Selm und Panger bes Ritters gelofet hatten, ber in Donmacht lag. Gogon erholte fich, und bas Erfte, mas feine Angen erblickten, mar bas Ungeheuer tobt gu feinen Sugen. Gang Rhodus empfing den Ritter im Triumphe, nur der Große meifter fabe fouer, wie ein zweiter Manling, und marf Gogon megen feines Ungehorfams in Teffeln. Dem Gefet mußt: erft Genuge gefcheben, bann aber überhaufte ibn ber edle Billeneuve mit Liebfofungen und Wohlwaten.

Wir wissen aus der romischen Geschichte, daß ein noch weit größeres Ungeheuer in Afrika dem ganzen Heere des Atilius Regulus einen Fluß streitig machte, viele Soldaten, die Wasser holten, tödtete, oder sie so in Schrecken setzte, daß sie es lieber mit Carthago selbst aufnehmen wollten. Regulus mußte gegen den Drachen mit Mauers brechern vorrücken, der todte Drache verpestete die ganze Luft umher, so, daß die Armee weiter rücken mußte, und lange sahe man zu Rom die Haut des Ungeheuers von 120 Fuß, so wie Thevenot in seinen Reisen noch über einem Thore von Rhodus den ungeheuren Kopf des Gozonischen Drachen oder Krokodills gesehen haben will. Wer kennt nicht Schillers Romanze: der Kampf mit dem Drachen? und zu den Romanzen in Ariosto und Tasso scheint mir auch dieses Abenteuer zu gehören!

Wenn wir indessen an den Manmouth denken, an die ungeheuern Elephantenknochen der Vorwelt, an die Hirschzgeweihe aus alten Zeiten, an unsere Riesenschlangen, selbst an die ungeheuren Hechte und Aale, die man schon in süßen Wassern gefangen hat — die Meerungeheuer nicht zu erwähnen; so möchte man fast an die Geschichtschen des Regulus und Gozons glauben, wie an die Riesen der Ritterwelt, und an König Teutobochus, der 13 Ellen hoch war, und Schultern hatte 5 Ellen breit, alles jedoch subtractis subtrahendis. So wie wir jest keine so große Wallssche und Hirsche mehr sinden, als ehedem, weil man ihnen keine Zeit mehr läßt heranzuwachsen, so mag es auch mit Orachen oder Schlangen seyn. In der Welt der Alten, wo man der Natur mehr Zeit und Spielraum ließ, war alles weit kräftiger — Drachen und Ritter!

Billeneuve und Gozon hatten neuen Schwung in ben Orden gebracht, mehrere ihrer Nachfolger aber legten wegen bes Ungehorfams und der Indisciplin der Ritter ihre Stellen nieder, als der Spanier Fernando Heredia Großmeister wurde; — ein Character, wie dieser, war seiner Zeit Noth. Heredias Ehrgeiz, der die Vereinigung

feiner Stammguter burch die Gohne feiner Schwagerin vereitelt fabe, übergab die feinigen feinem Bruder, ging gu Schiffe, ohne zu fagen wohin? und wurde Ordensritter gu Rhobus. Bald war er ber Liebling Billeneuves und bes Papftes, und flieg von Burben ju Burben. Der Orben hatte ihn nach Avignon geschickt, um gegen papftliche Mominationen ju protestiren, er protestirte, wufite aber die Romination auf fich felbft zu lenken, und fo getraute er fich nicht wieber nach Rhodus. Bu Avignon war er Alles, und fo trat er auch als papftlicher Bermittler zwischen den Ronigen Philipp und Eduard auf, und ba ibn diefer falt brittifch aufnahm, fo trat er auf bie Seite ber Frangofen. Beredia fampfte in ber Schlacht bon Creen, Philipp war ber lette auf dem Schlachtfelbe, nur noch von 60 Rittern umgeben, fein Pferd mar erftochen, heredia gab ihm bas feinige, und zwang ihn, fich zu retten; er felbft, fcwer vermundet und gu gufe, entfam mit Muhe. Im englischen Lager tabelte man ihn, baß er als Gefandter am Gefecht Theil genommen babe, er schickte eine Berausforderung, aber Eduard trat felbft auf feine Seite, und ber Ritter machte nun wieber ben Gefandten.

Heredia wurde vom heiligen Vater zum Gouverneur von Avignon ernannt, dessen Mauern er auf seine Rosten bauen ließ, und nun fiel auch noch die Wahl zum Großmeister seines Ordens auf ihn. Er geleitete als solcher den Papst aus der babylonischen Gefangenschaft nach Rom, und dann eroberte er mit den Venedigern, auf die er unterwegs stieß, Patras auf Morea. Er war der Erste, der in die Festung stieg, und den ihm entgegen eilenden türkischen Commandanten im Zweikampse niederstieß. Sodann ging es nach Corinth, wo er aber leider! gesfangen drei Jahre ausharren mußte. Der Orden wollte ihn loskaufen, er wollte nicht; seine Familie kaufte ihn also los, und dann erst kam er wieder nach Rhodus, und starb als Greis und Wohlthäter seines Ordens. Der

Orden lebte in Zwiespalt, viele verweigerten felbst die Risponssoni zu zahlen, er vereinigte die Gemuther, befoldete aus seinen eigenen Einkunften die Truppen, ging nach Abignon, und farb daselbst 4396.

Morea hatte ber Orden gar zu gerne gehabt, und Heredias Nachfolger Naillac wollte es sogar von Thomas Palaologus, der von Bajazet nach Rhodus geflüchtet war, kaufen; die Sache scheiterte aber an dem Haffe der Griechen gegen die Lateiner, und der Orden hatte Mühe, die Borschüsse wieder zu erhalten. Naillac führte auch seine Ritter in die berühmte Schlacht von Nicopoli, aber nicht wieder heraus; er selbst hatte Mühe, sich mit dem König von Ungarn auf einem Fischerkahne der Donau zur Flotte zu retten. Unter ihm bauete Heinr. Schlegelholz auf seine Kossen das Castello di S. Pietro, eine Beste, die den Türken viel Schaden that, und erst 1415 verloren ging. Aus Dankbarkeit war der Großprior der deutschen Johanniter stets Commandant dieser Beste!

Mit den Turken mar eine Zeitlang Rube, wohl aber fabe man bas Ungewitter am Sorizonte beraufziehen, und fette fich in Bertheidigungoftand. Jeber Prior mußte 25 Ritter nach Rhodus fenden, Flotte und Beffe maren im beften Stande, als 1440 bie agnptische Flotte erfchien. Bor ihren Augen liefen die Rhodifer aus, und boten bie Schlacht, aber der Feind jog fich guruck unter unbedeutenden Gefechten . . Im Sahr 1444 fam eine neue Rlotte, landete geradezu, und belagerte bie Stadt: Laffic und feine Ritter schlugen auch diefen Sturm ab, ber 40 Tagegedauert hatte. Auf die Nachricht Diefer Siege eilten Rampfer in Menge berbei, borguglich aus Spanien und Frankreich, und der Orden hatte Rube bis jum Falle Conftantinopels. Sultan Muhammed verlangte nun ftolz Unterwerfung und einen Tribut von 2000 Ducaten, Laftic aber ließ ibn wiffen: "Die Ritter batten Muth genug, fur Freiheit und Religion gu fterben." Man führte den fleinen Rrieg an ben Ruffen und fleinen

Inseln, und selbst die Venediger bekriegten Modus (1465), um ihren Levante pandel gegen Ritter Raubsucht zu schüßen, wie sie behaupteten. Unter dem ausgezeichneten Großmeister d'Aubusson brach endlich das lang herumgezogene Ungewitter los, die turkische Flotte erschien 1480, aber schwerlich war je eine Vertheidigung länger und besser vorbereitet, der Feind unerschrockener erwartet und empfangen als von d'Aubusson und seinen Rittern. Hans von Au, Großprior von Deutschland, zeichnete sich mit seinen Deutschen aus.

d'Aubuffon \*) hatte fruber in Ungarn und in ben burgerlichen Kriegen Frankreichs mit Ruhm gedienet, von R. Sigismund viel Gnade genoffen, und den wolluftigen Sof Carle VII. gegen einen Orden verwechselt, beffen Waffenthaten ihn begeisterten .. Sultan Muhammed II., ber gerne den Curtius arabifch las, die ganze Welt erobern, durch das Abendland nach Afrika, und von da juruck nach Ufien fehren wollte, gab ihm bald Gelegenheit Rriegeruhm zu erwerben. D'Aubuffon, Grofprior von Aubergne, wurde Großmeifter, und war auch unftreitig ber Burdigfte in der gefahrvollen Lage. Lange mußte er ben Sultan schlau hinzuhalten, ber eine allgemeine chriftliche Alliang furchtete, und bem Orden Friedensvorschlage gemacht hatte. Der Großmeifter ftellte fich, baran zu glaus ben, um Beit zu gewinnen, bezeugte feine Freude, und bedauerte, daß er guvor bie Ginwilligung des Papftes und ber Machte, wo ber Orden Befitzungen habe, einholen muffe; endlich aber erschien der Großvezier Palaologus mit 160 Seegeln, und landete 100,000 Mann.

Ruhn schritten die Ritter dem Feinde bis ans Gestade entgegen, wichen der Uebermacht nach und nach, und zogen sich hinter ihre meist von d'Aubusson angelegte Werke. Der Grofvezier hatte Spionen, unter denen leider! der deutsche Ingenieur, Meister Georg, den ganzen Des

<sup>\*)</sup> Histoire de Pierre d'Aubusson, Grand-Maître de Rhodes par le Père Bouhours. à la Haye, 1739. S.

lagerungsplan angegeben hatte, wuthend sturmten die Turken, aber überall fanden sie vor den Breschen die Ritter, den Großmeister an der Spitze; alle Einwohner leisteten Huse, selbst die Nonnen hatten ihre Klöster verlassen, um Handsarbeit zu leisten für die Beschützung des Glaubens. Der Großvezier sandte Meuchelmörder, die durch Gift oder Dolch den Großmeister hinwegräumen sollten; sie wurden entdeckt, und vom Bolke zerrissen. Zürnend verwarf d'Aubusson den Borschlag einiger Nitter, zu capituliren; sünsmal wurde er verwundet, eine Menge Nitter siel, und was die Wassen nicht vermochten, und der Ritter Muth, bewirkten die Brander der Rhodiser unter der türkischen Flotte; nach drei Monden mußte der Großvezier abziehen, mit Verzweissung ringend, bedeckt mit Schande, und noch überglücklich, sich in seinem Lager sammeln zu können!

Muhammed wüthete; — Muhammed, der seiner schönen Griechin Irene, die er leidenschaftlich liebte, auf die Borwürfe seiner Tapfern, daß ihn diese Liebe von Kriegsthaten abzöge, den Kopf vor die Füße legte in der Mitte seiner staunenden Bassas, sammelte eine Armee von 300,000 Mann, und eilte an ihrer Spize nach Rhodus; der Tod überraschte ihn in Bythynien. Muhammed hatte zwei Kaiserthümer, Constantinopel und Tredisonde, erobert, zwölf Königreiche und mehr denn 300 Städte, ließ aber, als ob dies alles noch nichts sen, auf sein Grab seinen "Ich wollte Rhodus erobern, und Italien unterjochen!"

Bajazet verstattete dem Orden Ruhe, denn er liebte die Waffen weniger als die Bucher, und die Bucher wesniger als Bein und Weiber. Bergebens hatte sein junges rer Bruder Tschim (Zizim) mit ihm um den Thron gekämpft, und warf fliebend sich in die Arme des Ordens. Das Schicksal selbst führte den Rittern eine Geißel in die Hand, die Bajazet fürchtete, da Tschim beliebt war beim Bolk. Der Großmeister verweigerte ritterlich die Auslieferung seines Gastes, nahm aber später vom Sultan

jahrlich 40,000 Dufaten fur Aufficht und Rofigelb. Um perfonlicher Sicherheit willen, fagte man, murbe ber Dring nach Frankreich geführt auf die Commende Bouraneuf in Poiton, mo er immer mehr Gefangener und immer trauriger mar; gulest lebte er wieder etwas freier ju Rom, unter Auflicht der Ordensritter. Papft Alexander VI. in Berbindung mit Bajaget, - bamale etwas Unerbortes. ben Bater ber gangen Chriftenheit im Bunde mit bem Erbfeinde berfelben! - geluftete nach den 40,000 Dufaten und Carl VIII. hatte ben Pringen auch gerne gehabt gu feinem tollen Projett auf Griechenland. Alexander nabm bon Bajaget bas gange Capitel auf einmal um den Unglucklichen: levare facere de angustiis hujus mundi et transferre animam suam in alterum saeculum, ubi meliorem habebit quietem (V. Eccard Corp. Hist. med. aevi II, 2053.). Ifchim, beffen fonderbare Schlafale ben berrlichften Stoff gu einem Trauerfpiele bieten, ftarb ,, an unpaffendem Effen und Trinken," und fo war Bajaget, Alexander, Carl VIII., b'Aubuffon und Tichim - im Frieden!

Großmeifter d'Aubuffon bedauerte ben Unglucklichen ben er beffer bei fich behalten hatte, vielleicht am aufrichs tigften, und folgte ihm 1503 nach, alt 80 Sahre. Er mar einer ber ausgezeichnetsten Groffmeister bon ungemeinen Berdiensten um ben Orden, auch in fittlicher Begiebung Mhodus wimmelte von Courtifanen, die mit Zurken, Juden und Mohren fich einließen, daber er, im Geiffe feiner Beit, den Reuertob barauf fette. Die Ruben. beren Kinder er taufen ließ, verjagte er endlich gang, weil fie den Turken zu Spionen dienten (wie noch beute). Bon Bajaget hatte er bie rechte Sand Johannis bes Zaufere erhalten, von der man mußte, daß durch die Rraft, die von ihr ausging, bereits ein schrecklicher Drache ju Untiochien, bem man einen mit diefer beiligen Sand bestrichenen Biffen in den Rachen warf, mitten entzwei geborften war. Gie zeigte auch ein gutes ober schlechtes Sahr an, wenn man fie in Procession über Die Felder trug, diffnete sich im ersten Falle, im zweiten aber balte sie sich zur drohenden Faust, wie Bosio versichert. Moch alter und lieblicher ist aber die Legende in den Ordens Annalen von der schonen arabischen Prinzessin Jonnene, die sich dreier gefangener Aitter erbarmte, Christin wurde, mit ihnen entslohe, am Meergestade von Aegypten in größter Berlegenheit mit ihnen einschlief, und beim Erwachen waren alle vier in der Picardie!

Soliman II. vollführte, woran ber Tod Muhammed gehindert hatte. Er fcbrieb an Billers b'Adam, wunschte ibm Glud gur Großmeifterwurde, melbete bie Eroberung Belarade, und verficherte babei, baß ihm bies nicht genuge, und er ftete an ihn und feine Ritter bente. - Der Groß: meifter antwortete in gleichem Ton, erinnerte ibn, baf unter allen Entwurfen ber Menfchen feine ungewiffer feven, ale die vom Schickfal ber Waffen abbingen, und ruftete fich. Ueberall bat ber Orden vergebens um Bulfe, felbft der Papft gab nichts weiter als feinen Segen, und Die Chriftenheit betete bas bekannte Rirchengebet gegen die Turken, und hielt Bustage. Die turkische Flotte erfchien 1522 auf ber Sobe von Rhodus, ftark 400 Segel, mit 140,000 Landtruppen am Bord, und Muftapha hatte geschworen, alles niederzufabeln; fur Manner hatte er 8000 Pfable pflangen laffen, um fie baran ju fpicfen, Weiber und Rinder aber dem Gerail und den Jauitscharen versprochen! Der Orden, der ein Konigreich befag, und wenigstens 1/3 ber Templer Duter fich angemaßt hatte, fonnte Diefer Macht nichts entgegenftellen, als 600 Ritter, 4500 Soldaten, und die Bewohner von Rhodus, nebft einigen Sclaven und Landvolf!

Täglich gab es nun Sturme und Ausfälle — über, all Murren und gefunkenen Muth im türkischen Lager, bis Soliman selbst kam. Dhne Waffen mußten die Soldaten vor ihm erscheinen, er wollte sie zehnden laffen, erfchrocken versprachen sie die Schande abzuwaschen im Christenblute. Wunder der Tapferkeit geschahen von beiden

Seiten, Greife, Frauen und Rinder trugen Erfrifchungen auf den Mauern umber, oder warfen fiedendes Dech, Steine und Rlobe auf die Belagerer, und felbft Franciscaner fachen mit Spiegen manchen Muselmann von der Sturms leiter. Wie Belben fochten die Ritter Martenigo, Bidaux, Telles und ber beutsche Ritter Christoph Waldener; ber Großmeister fam nicht mehr aus feinem Sarnifch. Golis man ward bald muthend, bald niedergeschlagen, wollte Baffa Muftapha und Baffa Deri erfchießen laffen, und bachte und fprach ichon vom Rudzug, ale ihm Berrather Nachricht gaben vom bulflofen Buftand ber Rhobifer. fehlte an allem, an Lebensmitteln wie an Munition, und felbit an Menichen, um die Breichen auszubeffern. Der Berrather, Ritter Amaral Ordenskangler und Grofprior Caffiliens. ber ce nie vergeffen konnte, daß er nicht Grofmeifter geworden war, murde amar entbeckt, und um das Bolk nicht gu entmuthen, im Gefangnif enthauptet, und ber Gude, beffen er fich bediente, gebenkt, aber Rhodus konnte fich nicht langer balten!

Billers d'Abam glaubte es ber Ehre bes Orbens Schuldig zu fenn, zu fterben mit ben Waffen in ber Sand unter den Trummern bon Rhodus, ber verfammlete Ordens. rath aber war ber Meinung, daß man in allen Chren eine Capitulation annehmen tonne, und auch auf die Ginmohner Rudficht nehmen muffe. Soliman, der 40,000 Mann durch der Ritter Schwert und Feuer, und vielleicht eben fo viel durch Seuchen und Krantheiten verloren hatte, mar großmuthig. Er verstattete freien Abzug, nothige Ausruftung der Schiffe mit Ranonen, und forgte felbit noch fur Lebensmittel. Solimans ebles Benehmen gegen bie Ueberwundenen war acht ritterlich, und felbft unter Nationen Die feine Barbaren fenn wollten, in jenen Beiten ein feltenes Beispiel. Er fteuerte auf der Stelle den Rlagen uber Plunderungen und Gewalt, erwiederte des Grofimeiftere Aufmartung mit einem Gegenbesuch, troffete ihn mit dem Wechtel bes Schicksale, bem die großten Reiche fich fugen mußten,

und sagte im Weggehen zu Achmet ganz gerührt: "Beim Muhammed! es kostet mich Ueberwindung, dies fen alten Mann aus seiner Wohnung zu verstreiben!"

Sechehundert Ritter mit 4 - 5000 bienenden Brubern batten Rhodus gegen 200,000 Turfen vertheidigt, 6 Monben lang, trot eines Berratbere in ihrer Mitte! Rhobus, das der Orden 220 Jahre mit ewigem Ruhm behauptet hatte, mar eine Bufte, und die Stadt ein Steinhaufen. Noch fieht man aber daselbst die Bappen ber Ritter, altgothische Mauer = Ueberrefte, bas große Spital, verwandelt in einen Kornboden, noch jest heißt eine Strafe bie Ritterftrafe, und die G. Johannisfirche ift als Moschee ber Gottheit geheiligt, wie die S. Sophienkirche zu Constantinopel. Die herrliche fruchtbare Infel von 40 Meilen im Umfang, und nur burch einen schmalen Canal von Unatoli oder bem Reftlande getrennt, gablt jest faum 30,000 Seelen! Die Ritterkampfe auf Diefer Infel maren einst ber Gegenstand ber allgemeinen Unterhaltung, Theils nahme und Bewunderung von Europa, und Rhodus heißt bei ben gleichzeitigen Schriftstellern mit vollstem Recht - bie Selbeninfel \*)!

<sup>\*)</sup> v. Defele die letten Johanniter auf Rhodus ober bie Belagerung vom J. 1522. Lpzg. 1829. 2 Th. 8. mit dem Bildniß von Villiers de l'Isle Adam.

## XXIII.

## Die Johanniter auf Malta.

Rhodus war verloren, und im Janner 1523 fegelte ber tapfere Billers, begleitet von wenig Rittern, Die ber Tob verschont batte, auf bem Mittelmeer, verfolgt von Sturmen, und landete zu Candia, wo er 5000 ber Seinigen mufferte, Manner, Beiber und Rinder, die ihm gefolgt, und jest ohne Dbbach, ohne Gigenthum, ja felbft ohne Rleider und Lebensmittel maren, frant und feine Ritter waren aus gefürchteten Berrichern - irrende Ritter geworden ohne Beimath, und das größte Beforgniß mar-Auflosung bes gangen Ordens. Billere beschrantte fich por jest barauf, vom beiligen Bater eine Bulle ausjumirfen, welche den Rittern bei Strafe bes Bannes und Commendeverluft verbot, ben Ordensmeifter gu verlaffen .. Micht gerne permeilte er unter ben Benedigern, die mit einer Flotte von 60 Galeeren in Candias Bafen nichts fur fein Rhodus batten thun mogen, und fegelte weiter nach Cerigo und Meffina. Bier pflanzte er, fatt ber gewöhnlichen Ordensflagge, die Fahne auf mit dem Bilbe ber Madonna, die ihren todten Sohn in den Urmen halt, mit der Umschrift: Afflictis spes mea rebus. Sier setzte er auch ein Gericht nieder, zu untersuchen, wer bon feinen einberufenen Rittern bie Sache bes Orbens verlaffen babe, C. 3. Beber's fammtl. 20. XIII.

Rittermefen H.

— alle bewiesen, baß widrige Winde und Sturme sie zurudgehalten hatten, und daß der englische Ritter Newport wirklich verungluckt sen, und der Großmeister rief: Gott sen Dank! keiner meiner Nitter hat Schuld am Verlust von Rhodus!"

Die Dest vertrieb bier bie Bertriebenen abermals weiter nach Bajac und Cumae, nach Civita vecchia und Biterbo, nach Siracus, Mizza und Billa Franca. Man unterhandelte mit R. Carl V. wegen Malta, jedoch unter großer Vorsicht, benn Carl war eben nicht immer Sclave feines Borts, und ber Orden wollte feinen Couvergin. Indeffen mar es gang Carls Politif gemaß, ben friegeris schen Orden auf die an fich werthlofen Infeln zu vers pflangen, jum Schutze feiner italienischen Staaten, und feinem Schatz eine jahrliche Ausgabe von 350,000 Pfb. Bu erfparen, benn fo viel koftete allein die Unterhaltung ber Garnisonen g. Malta, Goggo und Tripoli. Im Marg 1530 tam ber Bertrag ju Stande, ber Orden erhielt Malta, Goggo, Cumino und Tripoli ale freies Leben gegen die Recognition eines Kalken an die Nachfolger bes Raifers in beiden Sicilien; auch follte er bei Erledigung bes Bischofsftuhle jedesmal drei Candidaten dem Ronige gur Musmahl vorftellen, Berbrecher aus Sicilien ausliefern, ftets einen Staliener gum Abmiral machen, und bei Biebererlangung von Rhodus diefe Befigungen an niemand abtreten, als an den Lehnherrn. Die Johanniter, Sofpitaliter und Rhodifer waren nun Malthefer!

Lange genug hatten sich die frangosischen Ritter gegen Malta gesetzt, allen und jedem graute vor der unfruchtbaren Felseninsel, wenn sie an ihr schones Rhodus bachten. Ohne Villiers Klugheit ware wahrscheinlich der ganze Plan und vielleicht mit ihm der ganze Orden gesscheitert schon im Jahr 1523. Der Großmeister begleitete die Herzogin von Alengon nach Madrid, die ihren gefangenen Bruder R. Franz besuchen wollte, und stiftete recht eigentlich den Frieden zwischen beiden Monarchen. Mit

demselben Geiste, mit dem er den Rangstreit zwischen beiden Monarchen schlichtete: "Moge niemals ein wichtigerer Streit auszumachen seyn! der Raiser ist der erste Monarcy der Christenheit, aber in seinem Pallaste kann der größte Konig wohl die Ehre des Borranges annehmen," mit demselben Geiste ordnete er auch die Angelegenheiten seines Ordens.

Der alte wurdige Großmeister reiste auch nach Portugall und England, wo man mit dem Berluste von Rhodus den Orden als aufgelöst betrachtete, und Lust hatte, die Commenden einzuziehen, welche Ansicht nicht geradezu schief zu nennen war. — Billers wußte alles beizulegen, und reiste ab, überhäuft mit Geschenken und der Gnade Heinsrichs VIII. Er suchte auf seinem Malta die verfallenen Festungswerke wenigstens zum Schutz gegen die Corsaren herzustellen, so weit es die geringen Kräste des Ordens erlauben wollten. Es bleibt stets ein hoher Lobspruch für den Orden, daß die Bevölkerung, die aus 15,000 Seelen bestand 1530, bis auf 114,000 stieg, und Malta, das zuvor nichts als das Schloß S. Angelo hatte, die stärkste Bestung Europas wurde!

Malta, 60 italienische Meilen sublich von Sicilien, und 490 von Afrika, folglich Europa bedeutend naher, erhaben über den Meeresspiegel 4170 Fuß, ift, nebst den kleinern Inseln Gozzo, Cumino und Cuminetto (Kummel Juseln) nichts weiter als ein mit Mühe und Fleiß urbar gemachter Felsen, keineswegs von so afrikanischem Clima, wie es einige Reisebeschreiber machen, die wohl Sicilien und Spanien nicht kannten, und gemäßigt durch Seewinde, wie durch das erfrischende Eis, das man vom Aetna holet; noch weniger ist die Kahlheir so wörtlich zu nehmen, daß man selbst die Erde von Sicilien herbeigeholet habe, worauf noch Delille anspielet in seinem Homme de Champs:

Ainsi cette isle altière, ouvrage d'une autre isle, ce rocher heroïque, en hauts faits si fertile voit naître à force d'art sur sa côte brulante ce melon savoureux, la figue succulente, et ces raisins ambrés qui parfument les airs, et l'arbre aux pommes d'or, aux rameaux toujours verts — les Lauriers seuls sembloient y croitre sans culture!

Malta ist reich an Baumwolle, Zuckerrohr und edlen Früchten. Seine Pomeranzen, Melonen, Feisgen und Trauben sind wohl die schönsten der Welt, und man braucht gerade nicht nach Malta selbst zu segeln, man kann sie genießen in den Scehäsen Italiens und zu Marsseille. Getraide aber bauen die Inseln auf kein halbes Jahr, und man holt solches, nebst Holz und Wein, aus Sicilien. Alle Hausthiere gedeihen vortrefflich, und Strichs vögel und Seefische gibt es in Menge. Die Insel, 20 Stunden etwa im Umfange, hat nur Bäche und selten Regen, nichts als verwitterte Kalksteinselsen und Mauern, die des Sonnenstrahls Wirkung verstärken, und den Augen nicht wohl thun. Das Boschetto oder Landhaus des Großmeisters mit einigen Bäumen, Buschwerken und Wild war daher so merkwürdig, als der Boschim Haag!

Das merkwürdigste aber in den Augen frommer Christen war lange (auf Malta wahrscheinlich noch) die Grotte des heiligen Paulus. Hier fuhr bekanntlich eine Natter dem Apostel, als er Reiser zum Feuer zusammen trug, an die Hand, die Gefährten hielten ihn für einen Mörder, den die göttliche Rache verfolge, aber der Heiligeschleuderte das Thier ins Feuer, weder seine Hand schwoll, noch siel er todt zur Erbe, und nun hielten sie ihn für einen Gott. Bei dieser Gelegenheit versluchte der Apostel alle giftige Thiere, was sehr verzeihlich war, und daher gibt es keine gistige Thiere auf ber Insel, die Steine aus seiner Grotte aber helsen gegen alle Uebel, und werden weit und breit versendet. Die Pfassheit müste nicht

Pfaffheit seyn, wenn sie diese Legenden nicht auch hier benutzt hatte; die Grotte ist in drei Theile abgetheilet, der hinterste mit einem Eisengitter verwahrte Theil enthalt einen Altar mit der schonen Statue des Apostels von Caffa, der mittlere Theil liefert die wunderthätige Erde, und in dem vordersten Theil liegt das Polk auf den Knieen und betet an. Die Insel aber, wo S. Paulus Schiffbruch litte, war eigentlich nicht Malta, sondern Meleda im adriatischen Meer, wie die Apostelgeschichte lehret: "da wir in Adria fuhren!"

Malta ift bas volfreichfte Land von Europa, benn auf 6 Q. Meilen leben gegen 90,000 Menschen, und auf Gozzo, bas mabricheinlich einft mit Malta zusammenbing, 24,000. — Cumino aber ift unbewohnt, jedoch nicht ohne Redouten. Die Sprache hat so vicle punische und arabische Borter, bag fich Malthefer und Nordafrikaner leicht verffeben. Baletta, Die Sauptftadt, wo die italienische Sprache vorherricht, mit 32,000 Einwohnern, ift eine fehr ichone Stadt, noch herrlicher aber ber Safen und die Stadt, wie die gange Infel, eine ber ftarkften Reftungen, unbeamingbar, wenn Gintracht die Bertheidiger belebt, und Munition und Nahrungsmittel nicht ausgeben. Berrlich ift ber Unblick von ber See aus, - ein Umphitheater von 4 Stadten, 3 Keftungen und einer Menge Baftionen, und uberall die gange Infel, wo fie nicht von feilen Daturfelfen geschutt ift, geschutt burch Forts und Thurme. Auf der Erdzunge, die den herrlichen Safen in zwei Theile theilet, liegt Baletta, und am außerften Ende bicfer Bunge G. Elmo, unfterblich in ber Befchichte!

Phaaker und Phonicier, Grieden und Romer, Carthager, Bandalen und Gothen, Araber und Normanner, Deutsche, Franzosen, Spanier und Raliener tummelten sich einst hier auf diesem kleinen Felsensleck, wo jett Britten sind, und vielleicht Ruffen waren, wenn K. Paul langer gelebt hatte. Bater homer gedenkt zuerst besselben, wenn nämlich die Gelehrten Recht haben, die

in seiner Insel ber Hyperia oder Dgygia — Malta erblicken; bie Griechen nannten sie wegen bes Honigs Melite, ben sie bem Honig von Hybla gleich achteten. Hier feierte auch Ulusses seine Honigmonate mit ber Calupso, und ber Herr Sohn Telemaque soll es nicht besser gemacht haben mit der Nymphe Eucharis!

Die Eingebornen haben viel Afrikanisches, dicke Lippen, breite Nasen, krause Haare, unterseizte Statur, und sind tauter Nerven, heißen Bluts und schwarzbrauner Farbe. Sie sind fleißig und mäßig, aber unwissend und ungemein abergläubisch, denn Malta nährte einst 43 Manns und 4 Nonnenklöster! Maltheser erinnern oft an punica sides, sind aber die besten Matrosen, die mit ihren Speronari (kleinen Barquen von 50 Fuß und 6 Rudern) kuhn das ganze Mittelmeer durchschiffen . Die einst berühmten Maltheserhund die n mit den langen Seidenhaaren, von denen schon Strabo spricht, und die auch schon von griechischen und römischen Damen geliebt wurden, scheinen ganz außer Mode gekommen zu seyn, wurden aber einst manchmal mit 50 Zechinen bezahlt!

Das Thierreich ist arm, wenn wir Ziegen, Schafe, Bienen und Fische abrechnen, desto besser sieht es um das Pflanzenreich. Die Insel liesert die trefslichste Baumwolle und Agrumen, und die Blumen, vorzüglich die Rosen, wieschon das Alterthum wußte, dusten hier gewürzhafter denn anderswo. Hier wächst auch, nebst schonen Sorallen, der in Italien berühmte blutstillende Schwamm (fungus Melit.), einst Regal, wie in Preußen der Bernsstein. Prächtig mag der Andlick Maltas von der Seeseite seyn, im Innern aber, wo man siatt der Wälder, Wiesen und Baumgärten, Flüssen und Berge, nur Wälle, Bastionen und weiße Mauern erblicket, die Brust beklemmet werden; nur die Eingebornen mögen ihre Insel il siore del Mondonennen, wie die armen Bewohner des Inselchen Hiddensoe bei Rügen, zu dem sie, nach weiten Keisen in Osts und

Westindien, sehnsuchtsvoll gurudgutebren, und es bat fote Lanneken nennen, bas fuße Landchen!

Dier auf Malta fagen nun bie Sobanniter, traurig nach ihrem fußen gandden Rhodus blickend. Aller Activs bandel und alle Erzeugniffe der Infel reichten faum bin, bas Getraide aus Sicilien zu gablen, die Bewohner maren ffets pon Geeraubern beunrubigt, Die baufig landeten, und alles fortichleppten, was fich nicht ins Innere rettete, folglich war ber Orden willfommen, benn er gemabrte Schut, und ba von allen Gegenden Europens bas Gelb bierher gezogen murde, fo flieg auch ber Boblftand. Das Bolt mar zufrieden, nicht fo bie alten Kamilien, und es war auch in der That ungerecht, daß eingeborne Malthefer zwar Ritter, aber aus zu weit getriebenem Difftrauen, nie Burbetrager, noch weniger Groß. meifter werden fonnten! Gie fonnten beweibt fenn, mußten aber ihre Krauen nach Sicilien fenden - ins Mochen bette!

Hier auf Malta fehlte ce bem Orben nicht an neuen Rampfen. Villiers Unternehmen auf Modon in Morea, wo sie dem geliebten Rhodus wieder naher gewesen waren, scheiterte, dafür legte er die blutige Fehde zwischen seinen eigenen Rittern, Italienern und Franzosen glücklich bei. Imblis Ritter wurden des Ordenskleides beraubt, und einige Radelssührer gesäckt ins Meer geworfen. Tief frankte den ehrwürdigen Greis dieser Austritt, noch mehr aber die schlimme Nachricht aus Eugland, daß Heinrich VIII. gegen die Ritter wuthe, und die ganze englische Junge ausgehoben habe. Villiers Isle Adam stieg mit Gram hinab in die Grube 1534, und man setzte ihm die schöne und verdiente Grabschrift:

Hic jacet Virtus victrix fortunae

R. Carl V. hatte es nicht Ursache zu bereuen, baß er sich ben Orden verbindlich gemacht hatte. Bierhundert Ritter, jeder mit zwei Knappen, zogen mit ihm vor Algier,

und als er sich Tunis naherte, kam ihm Ritter Simeoni entgegen mit 6000 Christen, die ihre Sklavenketten zersbrochen und sich Tunis bemächtiget hatten! Der Kaiser umarmte den Ritter. Nicht so gut lief der zweite Zug nach Tunis ab, den auch der erfahrene Seeheld Doria mißrathen, aber natürlich geschwiegen hatte, als ihm Carl entgegnete: "22 Regierungsjahre konnen Mir, und 72 Lebensjahre Euch genügen, um zufrieden zu sterben!"

Gefürchtet von ben Corfaren mar Ritter Botigella, General ber Ordensgaleeren, in beffen fchmargen Sunde man ben Teufel erblickte, ber ihm von allem Nachricht gebe. Rein Corfar und fein turkisches Schiff durfte fich mehr bliden laffen, ohne nach Malta geschleppt zu werden, was die Turken endlich fo in harnisch brachte, daß fie nicht nur die weggenommenen Stadte Sufa, Monafter und Afrifa, Die fo manchem Ritter bas Leben gefoftet batten, wieder eroberten, fondern auch Tripoli (4554). Bergebens batte zwar Dragut Malta gefturmet, und acht Tage lang beschoffen, aber mit Gozzo gelang es ihm beffer; er verheerte die Infel, und fuhrte alle Bewohner, 6300 an ber Babl, gefangen mit fich binmeg, woran niemand Schuld mar, ale bie Feigheit bes Commandanten Galatian. Mun nahmen noch die Ritter eine große turfifche Galione, beladen mit ben reichsten Waaren bes Drients, Die bem Dberften ber fcmargen Berfchnittenen geborte, und los brach ber Sturm!

Solimanns Flotte, die Piali befehligte, erschien 1565 vor Malta, und landete 40,000 Turken unter Mustapha. Nun begann eine der merkwürdigsten Belagerungen, die den Großmeister La Valette und seine Ritter verewiget. La Sangle und La Valette sahen den herannahenden Sturm besser voraus, als ihr geiziger unritterlicher Vorsfahrer Omedes den unter Oragut vorausgesehen hatte, ließen viele Arbeiter aus Sicilien kommen, um die Festungswerke zu verstärken. — Die entferntesten Commenden

lieferten ihr Geld und Silbergeschirr, viele Ritter selbst ihre goldene Ketten, und alle dristlichen Machte wurden zum Beistand aufgefordert. Zunachst aber verließ sich La Balette noch mehr auf sich und seinen Orden, und brachte 700 Ritter zusammen, nebst 8500 streitbaren Mannern, die es nun mit dem surchtbaren von Afrika aus siets verstärkten Heere der Türken aufnahmen, und das Glückkrönte ihre Tapferkeit, Anstrengung und Ausdauer.

S. Elmo wurde zuerst gestürmet, und kostete Taufenden von Türken das Leben, selbst dem tapfern Dragut; — 300 Christen waren die Bertheidiger, denen von Zeit zu Zeit La Balette neue Hülfe fandte, so lange das Fort noch mit der Stadt in Berbindung stand. Mustapha unterbrach diese Berbindung, der kleine Heldenhause schmolz täglich, und nun schrieben 53 Nitter dem Großmeister, daß es unmöglich sen, sich länger zu halten. Er schried zurück: "Kommen Sie ins Convent, Sie sind da sicherer, und ich ruhiger, denn von S. Elmo hängt alles ab, und ich werde andere senden." La Balette beweinte die Opfer des Todes, aber von Erhaltung des Forts hing es wirklich ab, ob der Vicekönig Siciliens Hülfe sende, oder nicht? das Wohl von Malta hing ab von S. Elmo.

Die Ritter blieben, und beschlossen als Helben zu fallen sur Baterland. Nitter Bridiers be la Ganlampe, tödtlich verwundet, sagte den Brüdern, die ihn nach dem Spitale bringen wollten: "Ich gehöre unter die Todeten, vertheidiget die Lebenden, schleppte sich nach einer Capelle, und starb am Fuße des Altars. S. Elmo kostete 430 Nitter nebst 4300 Soldaten, aber anch 8000 Türken! Die Nitter hatten ein eigenes Vertheidigungsmittel ersunden, — leichte weite Neisen, mit brennbarer Materie bestrichen, die sie angezündet unter die Stürmenden warsen; diese Neisen umfaßten 2—3 Männer, und nöthigten sie, wollten sie nicht lebendig verbrennen, sich ins Wasser zu stürzen. Der wilde Mustapha würhete noch bei Einnahme des

Forts felbst gegen die Sterbenden, ließ sie viertheilen, in Krenzessorm auf Bretter binden, und durch die Wellen an den Fuß des Schlosses S. Angelo tragen. Dieser Andlick preste dem Großmeister Thranen aus, im gerechten Schmerz ließ er allen Gefangenen die Köpfe' abschlagen, und solche, statt der Kugeln, ins türkische Lager schießen! Schmerzhaft rief Mustapha, als er in das kleine Fort S. Elmo trat: "Was wird uns der Vater kosten, da dieser kleine Knabe so viel gekostet hat!" Die Redensart war hier buchstäblich zu nehmen: "Man wehrte sich bis auf den letzten Mann!"

Mun galt ce bie Infel La Sangle. Alle Buth ber Turfen Scheiterte auch bier an ber Tapferkeit ber Ritter und an La Balettee Thatigkeit. "Gie find une nur um einige Tage boran gegangen," fprach er bei Trauerbotschaften. Ueber 4000 Turken maren auch bier wieder geblieben, und uber 100 Ritter, ale Muftapha befchloß, die Rrafte der Belagerten zu theilen, und an mehreren Orten zugleich anzugreifen, aber überall fand er gleich tapfern Widerstand. Um Tage fampften Die Ritter. und in der Macht befferten fie die Brefchen aus, und uberall war ihr Großmeifter. Ueberall mußte man Gegenminen machen, wozu ber Feind feine lette Buflucht nahm, und nun flogen auch noch die Turten in die Luft. Aber bei ber Uebermacht ber Turken hielten gulett die Ritter bafur, baf nichts ubrig bleibe, ale fich nach G. Angelo gurud's gieben, nur der Großmeister widersetzte fich noch - La Balette, ber verwundet ausrief: "Rann ich mein Alter bon 72 Sahren glorreicher enben?" Endlich erschien nach langem angfilichen Baudern, vielleicht von gebeimen Befehlen gurudgehalten, ber Dicefonig, landete 6000 Mann, und die Turken boben, ohne fich nach ber Starke bes Feindes ju erfundigen, in Bermirrung die Belagerung auf, ließen die fchwere Artillerie im Stich, und Schifften fich mit einer Gile ein, die einer Alucht gleich mar. Es floben 16,000 Mann por 6000, und Muftapha, als er ben

Frethum merkte, trieb die Seinigen mit Stockschlägen wieder ans Land, um — noch einige 4000 zu opfern! Die turkische Flotte ging unter Segel, nachdem sie 50,000 Mann vor Malta hatte sigen lassen, und Mustapha sabe zähneknirrschend die Fahne des heil. Johannes wieder von S. Elmo weben!

Soliman fcwur, nachftes Jahr fich an ben Rittern gu rachen, und bas halb gerfiorte Malta mare mahricheinlich verloren gewesen, batte La Balette nicht Mittel. gefunden, bas Arfenal ju Conftantinopel in Brand gu fecten, und mare Soliman nicht bor Sigeth geblieben. Der Rame La Balette und feiner Ritter, Die eine 'viermonatliche Belagerung fo muthia aushielten, mar bochgefeiert in ber gangen Chriftenheit, offentliche Refte verherrlichten ben Gieg, und Spanien überfandte einen koftbaren Degen und Dolch. Der Orden batte aber uber 260 Ritter und 8000 Soldaten und Ginwohner verloren. - Die meiften Ueberlebenden maren verwundet, frank ober gang abgemagert von viermonatlichen Strapagen, viele Ritter waren nie aus ihren Rleidern gefommen, und nur mit Beit und Dube fonnten Keftungewerke, Gebaube, die Artillerie und Borrathe wieder hergestellt werden. Spanien, Frankreich, Portugall und ber Papft schickten namhafte Summen, die Commenden gaben, mas fie hatten, und fo mar La Balette im Stande, Die neue Stadt zu bauen, die feinen Ramen tragt, Borgo aber bekam ben Namen Bittoriofa. Der Grofmeifter lebte unter ben neuen Bauten, hielt ba Mittagemahl, und ertheilte ba Audienzen. Er fcblug mehrere Denfmungen, und auf einer mar David, ber Sieger Goliathe, abgebildet, mit ber Umschrift: Unus Decem Millia. La Balette farb 1568.

Nicht leicht wird es in der Geschichte eine ruhmvollere Belagerung geben, und ohne Erhebung des Gemuths niemand die freiwillige Aufopferung jener Relden in S. Elmo lefen, gleich den Spartanern zu Thermoppla. Dem

abgesandten turkischen Officier, der den Großmeister zur Uebergabe aufforderte, zeigte La Balette die Werke und die tiefen breiten Graben: "Mur diese konnen wir Mustapha abtreten, wenn er sie mit seinen Janitscharen fullen will." Es war keine Gasconade, was ein Ritter dem Bassa, der ihm einen Plan von Malta zeigte, erwiederte: "Die Hauptwerke hat doch der Zeichner vergessen — die Ritter, die sie vertheidigen!"

Berühmt ist auch bes berühmten Ordens-Geschichts schreibers Vertot Schilderung dieser hochberühmten Bestagerung. Man hat ihn oft beschuldigt, daß er in seinem Gemälde idealistret, und nichts weniger als getreu die Thatsachen dargestellt habe. Man hat ihm nachgesagt, daß er mehrere, die ihm bessere Materialien liesern wollten, die Antwort gegeben habe: Mon siège est kait! Boisgelin nimmt Vertot in Schutz, bezeugt die Treue seines Gemäldes, und behauptet, jene Personen sepen solche gewesen, die aus Abels und Familienstolz gerne die Namen ihrer Vorsahren gelesen, und ihm gerade umgekehrt weniger wahrhafte Materialien geliesert hätten, als die Archive des Ordens, die Vertot ofsen standen.

Diese Belagerung beschäftigte, wie die von Rhodus, ganz Europa, und wir haben eine Menge alter Berichte darüber, sie beschäftigte alle Welt, wie in unserer Zeit die Belagerung Gibraltars und die schwimmenden Batterieen. Beide Belagerungen begeisterten auch die Dichter, und wir haben des Jesuiten Mayre Liladamus 4686, Privat de Fontanilles Malte ou l'Isle Adam 1749, Frattas Malteide und Rubis Trauerspiel Rodi presa 1773. Alle aber sind heruntergestochen von unseres Lichtenbergs Romanze auf die schwimmenden Batterieen!

Seit diefer berühmten Belagerung nahm zwar ber Orden noch Untheil an Bundniffen mit Spanien, Frankreich und Benedig gegen die Turken und afrikanischen Raubstaaten, mit abwechselndem Glud, richtete aber boch mehr sein Augenmerk auf die Verbesserung seiner zerstreus ten Besitzungen, und auf die Sicherheit seines Sitzes zu Malta. Mit La Valettes Tod ist im Ganzen die Geschichte des Ordens todt wie die Geschichte seines Mitbruders, des deutschen Ordens, seit dem Verluste Preußens. Nur Ordensritter konnten sie noch wichtig sinden, und Ordens, Augehörige. Nichts als Streitigkeiten mit den größern Staaten, wo sie ihre Commenden hatten, Händel mit den Papsten, Händel unter sich, und Ereignisse, die alle unter ber Würde der Geschichte sind. Großmeister de Monte statuirte ein Exempel, und ließ den Ritter S. Clemente, der mit seiner kleinen Flotte vor dem Seerauber Lukiali die Flucht ergriffen, und drei Galeeren im Stiche gelassen hatte, sich von Kom ausliesern, und — ents daupten!

Mit der Reformation ging die ganze englische Junge verloren, und mit dieser und dem westphälischen Frieden auch viele Commenden der deutschen Junge. Geldmangel, Hunger, Seuchen, Verschwörungen, kleine Seegesechte mit Corsaren, die Belagerung von Candia, während welcher der Orden jedes Jahr den Venedigern einige Galeeren sandte, die Insel S. Christophe in Westsindien, die der Orden kaufte, 4653 aber schon wieder verkauste, Rangstreitigkeiten, der Gesandte Peters des Großen, den Großmeister Perellos mit einer Auszeichuung empfing, als ob er hinter den Borhang des 18ten Jupes hunderts geblickt hatte; die Vertreibung der Jesuiten, die Handel mit dem papstlichen Inquisitor, und die angenehmen Caravanen nach Sicilien schützten den Orden und die Ritter, daß sie nicht starben aus Langeweile!

Control of the Control

## XXIV.

and the select the selection is

THE PARTY OF THE P And the second of the second o

## Die Fortsetzung.

Wenn felbst ber Hauptschriftsteller bes Orbens, ber bon feinem Orden fo eingenommene Bertot, nach bem Tode La Balettes, fo wenig zu fagen weiß, daß er beffen Geschichte von 1568-1725 mit wenig Blattern abfertigt, er, der fo redfelig ift, mas follten wir zu erzählen haben? Sollen wir erzählen, wie die Ritter fich gegen ihren Deis fter de la Caffiere verschwuren, meil er feine nationals Partheilich eiten leiden wollte, Die liederlichen Beiber und Dirnen aus der Stadt jagte, und ben Brudern gu lange lebte? wie fie ihn in einer Ganfte gefangen fuhrten nach S. Angelo, unter Spottreden ber jungern Ritter und jener Weiber? Wurdiger ber Rittergeschichte ift es, baß ber eble Greis nicht jugab, baß ber Galeeren : General Chabrillan ibn befreie mit Bergieffung bee Blutes feiner Ritter. daß er vom beiligen Bater fein Recht erwartete, und auch erhielt, in Rom einzog mit 800 Rittern, und ben bort befindlichen Gefandten ber Emporer, Die nach dem Ausspruch der Richter begradirt und enthauptet werden follten. - vergiebe!

Sollen wir erzählen, wie ber Rachfolger Berballa ben Rittern die Taschenpiftolen und Dolche als Meuchelmorders . Baffen verbieten mußte, aus Berbruß über ihre Unfitten nach Rom ging, und bafelbft fein Leben

beschlof? Die die Ritter unter Bignacourt ben Grofvifar bes Bifchofs ins Meer werfen wollten, Konscea megen Morbes enthauptet, und Koulcon wegen Raffebiebstahls emig eingesverrt murbe? Wie viele Priefen und Sclaven man unter biefem ober jenem Meifter gemacht, und wie viele Ritter baruber bas Leben gelaffen haben? Die fie ben Grofmeifter Lascaris . Caftellar 1639 gwangen, Die Refuiten fortzujagen, benen er fich gang hingegeben batte? oder wie unter Cottoner der Ritter Temericourt fich mit einer Galeere gegen 5 große Schiffe von Tripolis mehrte, aber bom Sturm ergriffen icheiterte, gefangen, und Gultan Muhamed III. porgestellt murde, ber ihm alles versprach. Admiralewurde und Pringeffinnen gegen Befchneibung; -Temericourt aber lieber im Rerter farb unter taufend Martern? Die endlich Manuel Bilbena, von bem bas Fort Manuel erbauet murde, vom heiligen Bater gum Chriftgeschenke ben geweiheten Degen (l'estoc) erhielt. wie Daun im fiebenjahrigen Rriege, wodurch fich aber Friedrich feineswege irre machen lieg, und noch nebenbei ben geweiheten Selm (casque), der aber blos eine rothe Sammtmute mit Gold gefictt ift, verziert mit einem - beil. Geift von Perlen?

Mit diesen kostbaren heiligen Geschenken schließt Bertot sein Werk, und wir mussen daher aus neuern Schriften nachtragen, was sich unter Vilhenas Nachfolgern ereignet hat bis zum seligen Ende des berühmten Ordens. Großmeister Pinto (4744—73) gehört glücklicherweise unter die ausgezeichneten Männer des Ordens, mährend wir von Despuig, der auf Vilhena folgte, nichts zu sagen haben. Mit derselben Klugheit, mit der er Corsika aussschlug, das ihm Genua anbot, unterdückte er eine furchts dare Verschwörung von etwa 1000 Sclaven, die auf nichts Geringeres ausgingen, als Malta den Türken in die Hände zu spielen, und Pinto mit allen Rittern, deren Bediente sie zum Theil machten, zu ermorden. Schrecklich war die Hinrichtung der Verschworenen, wovon 125 lebendig

verbraunt, andere geräbert und noch andere von Galeeren, die nach entgegengesetzer Richtung segelten, in Stude zerrissen wurden. Alle Sclaven, die zuvor ziemlicher Freisheit genossen, wurden nun jeden Abend ins Bagno eingessperrt. Pinto, ein Portugiese, errichtete auch 1756 eine Druckerei (ziemlich spat), eine Akademie, und einige Seisdenfabriken.

Eine zweite Verschwörung anderer Natur sturzte seinen Nachfolger, ben 70jährigen Terada Ximenes ans Gram in die Grube. Die wegen Einschränkungen mißpergnügte Geistlichkeit bildete diese Verschwörung, und die Verschworenen hatten sich schon S. Elmo bemächtigt 40 Ritter aber, Ximenes an der Spitze — benn alle übrigen kreuzten auf der See, erstürmten es wieder, ein Ritter erschoß den die Aufrührer leitenden Priester, und drei andere Pfaffen wurden gehängt, gerade an dem Tage, wo Ximenes starb, wie man behauptete, an Gift. Die Elerisei rief: "Sehet! wenn man Hand anlegt an die Gesalbten des Herrn!"

Roban, der Nachfolger, machte treffliche Ginriche tungen im Orden, verbefferte die Festungewerke, und vermehrte die Truppen, da benachbarte Machte gedrobet hatten, ihre eigene Garnisonen nach Malta zu legen. Er erlebte die Freude, daß Frankreich die Guter bes G. Untonordens mit bem Johanniter-Orden vereinte, Die gu 400,000 Thir. angeschlagen waren, baß Baiern eine eigene Bunge errichtete, und ber Ritter Sagramofo die ehemaligen Ordens, guter in Polen wieder beischaffte. Doch auf feinem Sterbebette erhielt Rohan die angenehme Nachricht, baß R. Paul diefe Guter (von etwa 120,000 fl. polnifch Er: trag) auf 300,000 erbobet, und ein eigenes ruffifches Priorat gefiftet habe. Go vergaß benn Rohan ben Berluft in Frankreich, wofelbft schon Reter den 4ten Theil ber Ordens-Ginkunfte in Anspruch genommen, und nun gar die National-Berfammlung (am 19ten Gept. 1792) alle Ordenebefitungen fur Rationalguter erflart, und

ben Orden aufgehoben hatte, obgleich die Sandelsftabte Lyon und Marfeille Fursprache einlegten. Der Ordensgefandte zu Paris de la Brillane ftarb daruber!

Die meisten französischen Nitter suchten Zuslucht in Malta, und der Großmeister unterstützte sie so eifrig, daß sein Hausmarschall Borstellungen machen zu mussen glaubte. "Reservez un écu par jour pour moi, sagte der großherzige Nohan, et que le reste soit distribué à mes freres!" Dies war im alten Geiste des Ordens, wie der schone Eiser, mit dem bei der ersten Nachricht von dem schrecklichen Erdbeden in Calabrien und Sicilien (1783) die Maltheser ausliesen mit Chirurgen, Arzneien Betten, Zelten und Lebensmittel am Borde. Die Ritter erschienen zu Reggio und Messina als wohlthätige Schutzengel, wohlthätig wie einst im S. Johanniss Spital zu Ferusalem! Rohan & 1797.

hompefch, zuvor R. bffreichischer Minifter zu Malta - ber erfte und lette beutsche Grofmeiffer - erhielt bas Barretone oder die Krone des Meisters in einer verbangnisvollen Zeit, wo ber Orden schou mit einem Ruße im Grabe ftand. Er mar ber 71fte Großmeifter. Sarte Bormurfe mußte er boren, er war angstlich, unentschloffen; um ben Orden ju retten, mußte man Kormen magen, wie bas mankende Rom, bas in Gefahren einen Diktator mählte. Sompesch war zu friedlich, zu gut, zu vertrauend und zu - gewohnlich; ficher war aber fein größtes Uns recht, daß er bie Wurbe annahm in folden Beiten! Er war bas Opfer langer frangofischer geheimer Intriguen. Ronnte bisber die deutsche Junge fich nicht rubmen, einen Grofmeifter aus ihrer Mitte gu gablen, fo fonnte fie auch wohl die traurige Ehre entbehren, das Ende des Ordens mit bem erften Deutschen zu bezeichnen. Alle Staaten ichwankten. warum nicht auch bas fleine fich langft felbft überlebte Malta?

hompeschens erftes Geschaft war eine außerordentliche Gesandtschaft nach Petersburg abzuordnen, die fehr gut

C. 3. Weber's fammtl. M. XIII. Ritterwefen. 11.

aufgenommen wurde. Der Gefandte Bailli von Litta überreichte in feierlicher Audienz bem Raifer Paul bas Großfreug, das La Balette getragen hatte, nebft beffen Cottes d'Armes, und bann noch mehrere Ordensfreuge fur die Raiferin und die Groffurften. Der zweite Gegenstand, bem hompefch feine Sorgfalt widmete, war ber KinangeBuftand bes Ordens. Im Jahr 1788 war noch ein Ueberfcug von 189,216 Pfd., aber mit ber Revolution trat ein folches Deficit ein, daß ber Orden faum noch auf eine Million rechnen durfte, neben einer Schuldenlaft von 6 Millionen. Um Raftadter Congreß negocirten die Bailli von Truchfeß und Pfurt nebft Chevalier de Bran beiter und froh, - es war abermals von Bereinigung des Johanniter= und Deutsch-Ordens die Rede, wozu der erftere jest großere Luft bezeugte, als ber lettere, aber - welch ein Donners Schlag vom beitern Simmel - Bonaparte in Malta!

Der helb von Stalien erschien am 9. Juni 1798 bor ber Infel, verlangte weiter nichts als Baffer, und baß man feine Schiffe in Safen laffe; - letteres murbe abgefchlagen, Bonaparte landete am 10ten, und am 12ten ubergab fich' die Reffung, die ben Demannen im Benith ihrer Macht / Monden lang getrott hatte, - Diefe Feftung fiel nach 2 Tagen durch Reigheit und Berrath! Das Lands bolk batte fich in die Stadt geworfen, Lebensmittel maren eben nicht in großen Borrathen, Berrather forgten fur gehöriges Miftrauen und Unordnungen, und fo erschien denn bald eine Deputation, und die Capitulation mar ge-Schloffen, ehe bie Belagerung begonnen hatte! Sompefch fand an ber Spige von 332 Rittern, barunter 200 grans Bofen, 90 Staliener, 25 Spanier, 8 Portugiesen und 9 Deutsche maren. Die Mannschaft bestand aus 7000 Mann, barunter 3000 Milizen, Die aber leicht auf 10,000 gebracht werden konnten. Was vermochte hompesch gegen Berrath, gegen eine Flotte, wie die frangofische, mit 40,000 Mann am Bord, und gegen eine folche Ueberraschung?

Die Canbung konnte auf keinen Fall verhindert werden, aber concentriren konnte Hompesch seine Leute in Baletta, und Bonaparte zu einer formlichen Belagerung zwingen, wozu dieser schwerlich Zeit gefunden hatte, denn Nelson hatte gewiß nicht bis Abukir gewartet! Junot rief unwillkurlich in der Festung aus: "Ah! je ne devrois pas être iei!" Bonaparte aber trostete den gebeugten Große meister in seiner Manier: "Europa wird Malta bald vergessen über wichtigeren Eroberungen!

Das Directoire erklarte bem Orben, bag er Emigrans ten geheget, namentlich die Condeer, spanische und englische Matrofen Berbung verstattet, und la grande Republique nicht anerkannt habe. - Malta mar bas Schaf, la grande Nation ber Wolf in ber Kabel, und das Schaf hatte menigstens bas Baffer getrubet! Bongvarte, aufgebracht. daß ihm der Grogmeifter feine Aufwartung machte, befahl. daß alle Ritter binnen brei Tagen abreifen follten, ben Portugiesen gestand er nur 2 Tage, und bem ruffischen Minifter Ritter Dhara gar nur 3 Stunden gu. Alle Seeleute, die Garde bes Groffmeifters und die Soldaten ließ er auf feine Flotte bringen. Drei Millionen an Gold und Gilber aus ber G. Johannis-Rirche. 2 Linienschiffe. 1 Fregatte, 3 Galceren nebft fleinen Kahrzeugen, 30,000 Gewehre, 12,000 Faffer Pulver, Lebensmittel fur feche Monate 2c. wurden Beute des Eroberere. Die Ritter gingen mit Raguser Schiffen nach Untibes, Barcellona, Livorno 20., Hompesch nach Trieft, und 48 frangbische Ritter zogen mit Bonaparte nach Megupten. Es mar naturlich, daß frangbfische Ritter ibre Infel lieber in ben Banden ihrer Nation faben, als in benen ber Britten ober Ruffen!

Jeder Ritter erhielt 40 Louis Reifegeld, Hompesch aber hatte nicht so viel, um seine Gläubiger zu befriedigen. Man gab ihm eine ansehnliche Summe als Entschädigung, neben ber Versicherung einer Pension von 500,000 Pfo. (die alten Ritter erhielten 1000, junge 700 Pfd. Pension) und bewilligte ihm auch recht gerne noch auf fein Berlangen brei Ordens = Reliquien: ein Stud vom beil. Rreug, den Urm bes beil. Johannes, und ein beruhmtes Bild ber beil. Jungfrau, bas noch von Rhodus fammte. Die Frangofen hielten fich nur an bas. mas Gold - und Gilberwerth batte, nicht an Solx und Rnochen, und baber ift auch diefe G. Johannis Rirche. wenn auch nicht mehr so reich, doch nicht so gang fahl. Die Freeco Gemalde und die Monumente ber Grofmeifter find geblieben. Bon Trieft aus protestirte hompefch gegen Alles, irrte fpaterbin an mehreren Orten Staliens umber, und ftarb 1801 gu Montpellier, verlaffen und burftig. Bum Drittenmale fabe fich nun ber Orden ohne Seimath, - seine vierte Beimath follte, ftatt des füdlichsten Ende Europens, ber hohe Norden werden -G. Petereburg!

Das ruffifche Grofpriorat und einige gu Petereburg versammelte Ritter, welche gegen die Uebergabe Maltas gleichfalls protestirten, und Sompefch feiner Burde entfetten, übertrugen folche R. Paul 1798, und er nahm fie mit Freuden an. Paul hatte eine befondere Borliebe fur ben Orden, und Bertots Geschichte foll unter feine Lieblingebucher gehort haben. Die Orbeneflagge wehte am 1. Sanuar 1799 zum erstenmale von ber Abmiralitat, begrufft mit 33 Canonenschuffen! Das ruffische Grofpriorat wurde auch fur ben ruffischen Abel botirt mit 216,000 Rubeln und 98 Commenden, ber gange ordensfähige Abel ber Chriftenheit in ben Orben zu treten eingeladen, und ber Johanniterorden fchien aus feiner Ufche fchoner und glangender wieder aufzusteben. Paul schwarmte recht eigentlich fur ben Orden, aber feine ungluckliche Cataftrophe war auch die ungludlichfte aller Cataftrophen fur ben Orden, Der weife Alexander lebnte die Grofmeifterwurde ab #)!

<sup>\*)</sup> Paul I. Großmeister bes Maltheserorbens. Arau. 1808. 8. (vom ehemaligen Ordenstangler zu Heitersheim, v. Ittner.)

Unter ben Begebenheiten, welche bie Regierung bes unaludlichen Monarchen anszeichnen, jog vielleicht feine großere Aufmerksamkeit auf fich, ale ber Entschluß fich an Die Spite des Johanniterordens ju feten. Demannen, britthalb hundert Jahre die Beiffel des Abendlandes und ber Bereinigungepunkt aller durch politische und religibse Streitigkeiten getrennter Staaten, borten erft auf, gefurchtet gu fenn, ale Rufland erstartte. Catharina erschuf bas prientalische Snftem, d. h. ben Plan, die Barbaren nach Uffen zu fagen, und bas intereffantefte Bolt Europens, Die Griechen, bon bem eisernen Joch der Moslems frei zu machen. Während ihre Armeen in ber Moldau und Wallachei fiegten, erschien eine Flotte im Mittelmeere, und ber Divan konnte nicht begreifen, wie diese Polars menschen aus ihrem Gis in ben griechischen Archipel gerathen fenen!

Malta versahe bamals die Flotte Orlows mit Allem. - Malta, bas feit 1523 behauptete, bie Polizei bes Mittelmeeres gegen Seerauber zu handhaben, die Ruffen Staliens zu bewachen, mit ihren Galeeren Rauffahrer ju ichuten und mit feinen Quarantaine-Unftalten und großem Spitale bie Menschen zu bemahren, die ber Sandel in feine Gemaffer brachte, gegen Rrantheit und Peft. Seit 1726 lebte ber Orben, auf Beranlaffung bes Dofes von Berfailles, mit der Pforte im Frieden, Cathas rina aber hatte Berhandlungen angeknupft, bag eine Ordensflotte mit ber ruffischen auflaufen follte, weil bie Ritter Diefe Gemaffer am beften fennen mußten. Choifeul bezeugte Migbilligung, und groß mar die Berlegenheit bes Ordens. Der Aufwand war gemacht, Abhängigkeit von Frankreich wollte man nicht geradezu gefteben, und welche Entschuldigung ließ fich bem ftolgen Orlow machen? Der Zufall trat auch bier ins Mittel. Tripoli hatte frangofische Schiffe weggenommen, Kranfreich ben Orden aufgefordert, die Seerauber ju guchtigen, und bie Ruffen befanftigte man burch Seeoffiziere, Matrofen, Auslieferung

von Planen und Zeichnungen, und ben Schluffel zu ben geheimen Berbindungen in ber Levante.

Dhne Ordeneflotte schlug Orlow bei Scio bennoch haffan, und verbrannte die turkische Flotte im hafen von Tshesme. Der russische Abmiral hatte ohne Austand durch die Dardannellen segeln, und Schrecken, Tod und Berderben in das herz der hauptstadt schleudern konnen, troß den Anstalten des berühmten Ritter von Totts! Späterhin machte die Erimm und Odessa den Weg nach Constantinopel noch gebahnter, und mit allem Rechte konnte jener Maler über das Bildniß Catharinens, das sie dem Großmeister zum Geschenk machte, einen Regens bogen setzen, dessen einer Schenkel auf der Erimm, und der andere noch bedeutungsvoller auf Malta ruhte!

Paul, dem die Geschichte der Johanniter offenbar einen gewissen romantisch en Ausschwung gegeben hatte, welchen wir in mehrern seiner Regenten handlungen erblicken, — Paul bestieg den Thron, und der schlaue Ordensgesandte, der bereits die polnischen Güter heraus negotirt hatte, machte ihm begreissich, wie nützlich der Galeerendienst, den Malteser aus dem Grunde verständen, im schwarzen Meere, und selbst in den Untiesen der schwedischen Scheeren für Rußland senn würde, da Galeeren bei einer Flotte ohngesähr das sind, was leichte Reuter bei einer Armee, — er wies auf die herrlichen sessen punkte hin, welche die Erimm und Malta abgeben müßten für das beliebte orientalische Sysiem Catharinens! So nahm denn der so ritterlich gessinnte Monarch das große Ordenskreuz, unter dem einst das Herz des tapfern La Balette geschlagen hatte, aus der Hand des Ordens!

Die Revolution hatte über die Vourboniden Unfälle gebracht, wie wir sie nur in den Tragodien der Atriden und Thebanischen Könige lesen; — Jakobiner suchten über ganz Europa furchtbare Maximen zu verbreiten, welche Fürsten und Adel zunächst galten, — und so fand benn

Raifer Paul den schonften Gegensatz in einem Abeles verein durch ganz Europa. Jeder Edelmann, der seine Ahnenprobe machen konnte, ward eingeladen, Maltheser zu werden. Der Gesichtspunkt des nordischen Selbst herrschers erhellet aus den Worten der Ukase vom 21. Dec. 1798! "Die Gesetze des erlauchten Ordens stößen Liebe zur Tugend ein, bilden zu guten Sitten, knupfen die Bande der Subordination noch enger, und bieten ein mächtiges Hulfsmittel gegen das Etend dar, welches unsstäntige Neuerungswuth und zügellose Denksreiheit hervorzgebracht haben!" Unter diesem Gesichtspunkt erscheint in der That alles, was der unglückliche Monarch that, weder so romanbast, noch so launisch!

Daul, genahrt mit ritterlichen Ideen, wollte nun feinen Orben zu bem Glanze bes erften militarifchen Inftitute erheben, jum Mittelpunkt bes europais Schen Abels; ber Orden follte ein Felfen im Meere werden, an dem alle bemofratische Sturme brechen und icheitern follten. See . und Landfrieger, Stagtemanner und Gelehrte follte ber Orden umfaffen, alle driffliche Religionen, felbit ber Spitalbienst follte wieder bergestellt werden, um folge und robe Gemuther burch den Unblick bes Menschenelendes zur Demuth zu fuhren. Indeffen nahmen die Britten Malta, und der fcone Plan fcheis terte. Paul, erbittert auf England und Defferreich, beren Giferfuchteleien er bie Miederlagen in Solland und ber Schweiz zuschrieb, naberte fich dem gehaften Frankreich, und Bonaparte mar fein. Der Großconful ließ bie gefangenen Ruffen neu fleiben, und fie follten Malta erobern belfen, als Paul vom Thron herabstieg in die Gruft. Mexander, ber alle Tugenden ber alten Ritter vereinte obne ihre Schwarmerei, erfannte beffer ben Beift feiner Beit, und fand ben eigentlichen Abel ba, wo fich Tugenben, Berdienfte und Bildung finden!

Britten blokirten Malta, das Baubois beffer zu vertheidigen wufte, als hompesch und feine Ritter. Die

Bevolkerung Walettas schmolz durch Auswanderung und Krankheiten von 40,000 auf 7500 Seelen, brittische Bomben machten die Landbewohner aus der Stadt slüchten, was Baubois recht gerne verstattete, seine Franzosen aber erhielt er munter durch Schauspiele. Sie baueten Gemüse auf den Werken, und verkauften solches, da sie keine Löhnung mehr erhielten, und jede Nachricht von den Siegen ihrer Armeen stärkte ihren Muth. Baubois hielt sich zwei Jahre (bis 3. Sept. 1801), und ließ sich nicht weniger denn acht mal auffordern. Seine letzte Unterredung mit dem Feinde unterbrachen seine letzte Unterredung mit dem Feinde unterbrachen seine halb ausgehungerten Franzosen mit einem Vive la Republique! point de Capitulation! Zuleß schlte es aber an Mehl, er mußte sich ergeben, und die Garnison wurde auf brittischen Schissen nach Marseille übergeführt!

Roch einmal leuchtete ber Gludsftern bem Orben. Frankreich und England miggonnten fich die Infel, und baher wurde fie im Frieden von Amiens dem Orben Buruckaegeben. Malta follte neutral, fein Safen allen Sandelsnationen offen fenn, ber Orden funftig meder frang bfifche noch brittifche Ritter mehr gablen, bafur aber eine Malthefer Bunge haben ohne Rudficht auf Uhnenprobe, die Balfte der Garnison ftete Gingeborne bilden, und ber Orden frei fenn von feinem religibfen Militarmefen, oder eigentlich Unwefen gegen bie Ungläubigen. In dem Entschädigungsplane S. 26. wurden bem Orden fogar die Graffchaft Bondorf, die Abtrien G. Blaffen, G. Peter, G. Trudpert, Tennenbach, Schuttern und andere Mediatstifter und Rlofter im Breiss gan jugedacht, die Entschädigung blieb aber gludlicherweife auf bem - Papier! Der Gundenbock Deutschland follte ben alten unnugen Orden entschädigen, mahrend alles Alte fich verjungte, weil folches England und Frankreich nutte! Britten aber blieben in ihrem Felfenneft fiten, wie fie noch beute auf Gibraltar fiten, und erhielten es auch diplomatisch im Parifer Frieden 1814. Go lebte

auf Malta bie zur Zeit der Reformation verlorne englissche Zunge kräftiger wieder auf, als dem Orden wills kommen war!

Die Zeit bes Orbens war langft hinabgerollt in ben Strom ber Emigkeit. Sieben Jahrhunderte alt schaute Die ehrwurdige Untiquitat, Johanniterorben genannt, aus jenen frommen Zeiten, die wir mitleidig belächlen, herab von dem Kelfen Malta ins Mittelmeer im langft abge-Schiedenen Beifte, wie ein Dbelief Megnptene, oder ein trojanischer Triumphbogen im geiftlichen Rom, - in halber Vergeffenheit ftand fie da, bis fie die Revolution ber politischen Bergeffenheit entrif, um fie fauft berabzunehmen zur Erde, wie schon fruber batte geschehen mogen, ba ihre Zeit langst erfullet mar. Die Ritterzeiten waren langft vorüber, wie die Zeiten der Donde, diefe Johanniter waren wenigstens Salbmonche, und weit weniger nute benn Monche fur Biffenschaft und Runft, fur Unterricht und Krankenpflege, in Sinficht bes Almofens und ber Rlofterschatte, und boch follten Donche fie am Ende noch entschädigen !

Der Orden fühlte dieß zum Theil felbft, und fprach daher, freilich fomisch genug, bon militarisch em Freiftaat, von einer Militarfchule, und von einem reinen Milio tarorden! Aber mas follten fouvergine geiftliche Ritterorden in Zeiten, wo Erzbischofe, Bischofe und Mebte gleichfalls ihre Scepter niederlegten? Laffet uns Den fch en fenn und Staatsburger; - wegen Penfionen allein laßt fich allenfalle noch unterhandeln! Langst nannte man scherzweise zu London die reichen Porter-Brauer (bie Malg: (Maltes) Taxe mirft bem Staate jahrlich 2 Millionen Pfund ab) Chevalier de Malte! Solche Ordensanstalten fonnten nur in Zeiten besiehen, wo man nicht fragte: "Belchen Bortheil bat bie Befellichaft bavon?" fondern nur: Belde Bortheile gemabren fie ber Abelskafte?" - Dit bem vollften Rechte verschwand also ber Orden aus der Reihe fouves

rainer Staaten, und seine Wiederherstellung als solcher würde der größte Widerspruch seyn. Seine Trummer haben sich Catanea auf Sicilien zur fünften heimath gewählet, die sechste vernünftigste, letzte und beste ware wohl der Tempel der Geschichte, in dem der Orden stets ehrensvoll glänzen wird!

Manual Company of the Company of the

Wall regard on the same of darks of the same

## Regarded XXV and state

Die Revolution begräbt auch diese Reliquie des Mittelalters.

Dem Johanniterorden mar bas driftliche Corfarens leben auf Rhodus fo mobl bekommen, daß er folches auf Malta fortfette in ber weiteften Ausbehnung. Dals thefer hielten alles fur Corfaren, was nicht driftlich war, und da lief noch Manches mit unter. Der Großherr hatte mahrlich nicht Unrecht, wenn er die Ritter fur nichts weiter ansahe, und beide fich Saß und Tod schwuren -Corsaires attaquant Corsaires ne font pas leurs affaires! Die Seemacht bes Ordens bestand in 4 Galeeren, 2 Gallivten, brei Schiffen bon 64 und einer Fregatte bon 36 Canonen, Landfoldaten etwa 3000 Mann neben 42,000 Landmilizen. Man mußte fich boch mit Etwas beschäftigen. Schon 1534 aber ließ Benedig dem Ritter Magga, ber venetianische Schiffe gelegenheitlich neben turfischen ausplunderte, den Ropf abichlagen, und benahm fich ftets febr entschloffen gegen die Berren Ritter, mas auch der Orden, der beilige Bater und andere Staaten fagen mochten. Durch die Capercien ber Johannisritter, Die mit ihren Prifen in benedische Safen einliefen, wurde im Grunde Die Republik in den berühmten Rrieg von Candia verwickelt, den fie mit der Pforte fo viele Sabre ju fubren batte! grande stor manningmonths inches

Bur Beit ber Romer waren bie Ruften ber Barbarei vielleicht die blubenoften Gegenden bes ganzen weiten Romerreichs durch die Fruchtbarkeit bes Bobens, bas gluckliche Elima, und bie berrlichfte Lage langft bem Mittelmeere. Genferich, ber Bandalen Unfuhrer, war bier ber erfte Geerauber; die Araber und ihr Rangtismus machten diese schonen Ruften noch raubgefindlicher. und die Spanier hatten fie ficher, um ihrer Rube willen, in Befit genommen, ware nicht die Entdedung des golde reichen Amerikas bazwischen gekommen. Carl V. machte es bem Orden in feinem Lebubriefe feines, wege gur Mflicht, Geerauber zu bekampfen, aber bie Lage Maltas, ber Bortheil, vor ben Augen von Europa irgend eine Rolle zu fpielen, und nutlich zu fcheinen, machte es jum Gelbftzwed eines Ordene, ber feine Befitungen in andern machtigern Staaten gerftreut, und mit Berluft bes gelobten Landes nichts mehr auf Gottes Welt gu thun hatte. Es war in der That bein ubel gemabltes Mittel, Tribut aus der Christenheit zu gieben, und jugleich von den Unglaubigen reiche Beute! Und bies geschah 268 Sahre lang! mabrend ber Orden nicht mude war, bon Schutz gegen Geerauber zu fprechen, ben man aber bekanntlich von dem Raubgefindel fich erft felbft - erkaufen mußte! in

Der berühmte Corfar Dragut, zu bessen Grabe noch heute die Corfaren von Tripoli vor ihrem Auslausen wallen, und sich seinem Schutz empsehlen, tapfer und unerschrocken wie die beiden Barbarossa, von deren Einem er Zögling war, merkwürdig selbst durch Jüge von Menschlichkeit, Edelmuth und Geist, hatte den Rittern haß gesschworen, wie Hannibal den Römern. Welcher Unpartheiische möchte es ihm verargen? Bereint mit den Rittern des heil. Stephansordens, den der Großherzog von Toscana gestistet hatte, machten jest die Maltheser Prisen auf Prisen, und ohne die große reiche Galiotte des Obersten der Berschn, wovon wir oben sprachen.

wer weiß, ob Soliman ausgezogen, und die berühmte Bestagerung Maltas je Statt gefunden hatte? Toscana erhielt jedoch einen besondern Bortheil von dem Orden, — der Großprior von Pisa brachte aus Palastina einige Rameele mit, die sich hier an der Meereskuste fortspflanzten, und hier eigentlich holen sich unsere Kameels und Barenführer durch Europa ihren Kameelbedarf für den mäßigen Preis von 6—7 Carolins!

Malta murbe unseligerweise der mahre Mittelpunft bes Corfaren-Sandwerfes unter bem Mantel ber Religion, der fcon fo vieles bededen mußte. Die maurifchen Staaten lagen bem Orden jest naber, als Die turfischen. - Mauren beleidigten die Ritter nicht. aber fie maren Unglaubige, und fo zerftorte die Esca-Dre der Religion, wie der pomphafte aber unfinnige Ausdruck ift, den Sandel Diefer Mauren, verbrannte ibre Schiffe, plunderte ihre Befitzungen , und machte bie Uns glucklichen, die an der Rufte oder auf der See in ihre Banbe fielen, zu Matrofen und Sclaven! Rein Bunder, wenn Turken und Mauren das Reciprocum beos bachteten, und nun fein Reifender mehr ficher mar in biefen fo berrlichen Gegenden! Go murde 1617 ein reifender Graf Erbach auf einem Malthefer Schiffe gefangen nach Zunis geschleppt, nachdem fein Gefolge niedergehauen mar. feufate lange in Retten und Banden, und muffte mit 27,000 Floren gelofet werden, eine Summe, Die, wie Schneider 4736 fchrieb, in ihrer Maffe noch brudt!

Ein vorurtheilfreies Ange staunt über die Macht des Borurtheils, welches eine Bahn der Ehre für die edelsten Geschlechter fand in dieser Schule der Kaperei, worin Grausamkeit, Habsucht und Ungerechtigkeit beschöniget und bedeckt wurden mit Glauben seifer, dem Ritters mantel, und dem Kreuze der Liebe und Sanfts muth! Bon diesen Johannitern scheinen die Ungläubigen das Handwerk erst recht gelernt zu haben, worüber wir noch heute klagen, — das Corsarens oder Kapers

Sandwerk, das so viele Reize hat, als das Sandwerk des Partheigangers auf dem Festlande. Man behauptete, daß mehrere Ritter sogar, zu Erleichterung ihrer Prisen, Algierer Flagge aufgepflanzt, und wenn sie Juwelen vermutheten, sogar den Finger an Orte gesteckt hatten, wo man in der Regel den Finger nicht

bingufteden pfleget!

Geistliche Ritter und Sclaven, die auf Malta zahlreich zu sinden waren, passen nicht mehr in unsere Zeiten, und so ist es selbst für Malta besser, daß es in den Händen der Britten ist. Die Insel kostet weit mehr, als sie einträgt, wie Gibraltar und Helgoland auch, oder Corsika, aber die Kosten, die der Gouverneur und 6000 Mann Besatzung verursachen, ersetzen sich dennoch reichlich. So wie Gibraltar der Schlüssel zum Mittelmeer ist, und Helgoland über die Mündung der Elbe und über den holsteinischen Canal gebietet, so gewähret Malta den britztischen Schiffen die sicherste Station, bewachet die Küsten der Varbarei und Italiens, und thronet über den ganzen Levantehandel, denn die jonischen Inseln dürsten sich leicht ihren wackern Landsleuten anschließen!

Malta, diese unfruchtbare kahle Insel, deren Bevolskerung nur erkunstelt ift, wie in holland, muß gewinnen als Freihafen und Markt für ganz Nord-Afrika. Wenn es auch augenblicklich unglücklicher seyn sollte, so befindet es sich in dem Zustande aller kleiner Staaten, die ehemals hofe und hauptstädte hatten, und nun größern Stgaten einverleibet sind. Britten sind reich, die Industrie und geistige Eultur wird erwachen, und Noth, die beten lehrt, lehrt auch zuletzt arbeiten. — Maltheser waren bisher ein robes unaufgeklartes Bolkchen voll Bigotterie und Eigennuß, weil sie arm waren. Ihre Anhänglichkeit und knechtische Ehrsurcht gegen den Orden ging so weit, daß sich keine hand rührte, als der Ritter Mozzacane einen wehrlos bittenden Maltheser, der mit seinem Regenschirm an des Edlen hut gekommen war, in

ber Mitte bes Bolfs — niederstieß! So was kommt unter Britten nicht vor! Die armen Leute — benn der edelgeborne Maltheser zog lieber nach Italien, um ritterlicher Insolenz auszuweichen — hatten ihr Sprüchwort: Wer an ben Galgen will, widersetze sich einem Ritter!

Die Buben, die fich bier nicht feben laffen durften, baben fich feit der brittischen Dberherrschaft eingeniftet, 3000 an ber Bahl, wodurch freilich die bereits übervolkerte Enfel menia mird gewonnen haben, und mas werden die Malthefer erft bagu fagen, benen ja felbft ihre protestantis fcben Gebieter als foredliche Reter erscheinen? Sie werden fluger werden, und die Britten entbeden uns vielleicht hier noch punische, griechische, romische und arabische Religuien, fatt ber Religuien bes beil. Johannes, Paulus und anderer Rirchenheiligen. Malta ftand bisher an Aufflarung nicht hober ale die Infel Gardinien, die mitten im Mittelmeere mabre terra incognita ift; Refuiten machen uns vielleicht bekannter mit Sardinien. Bor ber Revolution war das Mittelmeer, wie fich ein frangbificher Deputirter ausbruckte, un lac français - ist ist es a englisch Lake - und ich forge, meine armen Griechen muffen es entgelten!

Ein sehr geschätzter Grand Bailli, und Großfreuz bes Ordens, (v. Flachsland) der unlängst im hohen Alter gestorben ist, sagt in seinem ungedruckten Apperçu sur les Changemens, que les Consequences semblent indiquer etc.: Wir können keine Lorbecren mehr in Palästina ärndten, die Toleranz und der Handel haben ganz andere Ideen an die Stelle gesetzt, und seit der Handelsvertrag Louis XIV. mit der Pforte, im Einverständniss mit Benedig, unsern Schiffen den Levantehandel verboten hat, ist unser Orden eine — Marechaussée maritime (immerhin besser noch als der alberne Ausdruck: Escadre de la Religion). Caravanen oder Spazierfahrten auf dem Meer, einige Algierer gesehen und gesangen

nach leichtem Rampfe, waren feine furchtbaren Reinbe, unfere Jugend, fich felbft überlaffen, brachte faum zwei Sabre zu Malta gu, und ging bann wieder nach Saufe in Erwartung der Commende; Novigiat und Krankenpflege erschien ihr als pedantische Moncherei, die Mitglieder des Ordens waren fich fremde, der Geift des Ordens verflogen! Der Orben war Grange Bachter eines Felfen, ben feine europäische Macht der andern gonnte, und die Caravanen bewachten faum die Ruften Italiens, Spaniens und Siciliens. Der Orden verfiel in Apathie aus Unthatigkeit, und nur, wenn wir ihn wieder aus diefer Unthatigfeit wecken, verdient er wieder Achtung! Die Kinangen bieten Die erften Schwierigkeiten. Bielleicht ließen fich die Mitglieder felbst Opfer gefallen, vielleicht legte fich ber Morden große muthig in das Mittel, die Machte gaben Baffen und Schiffe, alle chriftlichen Secten nahmen Untheil, wenn man die Gelubde in einfache verwandelte, und man trate mit dem 12ten Jahre in diese neue adeliche Militarschule Europens!" So vernünftig sprach ein ziemlich bejahrter Grand Bailli des Ordens, und mehr fann man von einem Ordensritter doch mahrlich erwarten!

Ganz anders lautet die Abresse, die der Orden dem Wiener-Congresse überreichte, der Orden, der nun einmal durchaus eine souveraine Insel haben will, die fixe Idee geworden ist. Die Ritter Miari und Berlinghieri sprechen natürlich wie Cicero pro domo (S. Rlübers W. Congr. Acten III. Heft): "Zu Rom und auf Sicilien hat der Orden noch seine Güter, wie in Sardinien und Böhmen; in Lombardei und Benedig hofft er solche ohnehin zu erhalten, und sollten Spanien, Frankreich, Rußland, und die große Nation (d. h. England) weniger thun? Der Papst wird einen neuen Großmeister ernennen, sobald die unabhängige Insel im Mittelsmeer ernannt sehn wird," (was etwas mehr Schwierigkeit zu haben scheint). Man sprach schon von Elba, Corfu 2c.,

an Infeln fehlt es gegenwartig in ber That weniger als je, felbft an folchen, die mehr fagen wollten, als bas arms felige Malta, und bem Orden fruber ichon bekannt maren. Rhodus, Copern, Candia 2c., aber - ums himmelswillen! wozu Elbenfer, Corfuenfer 20., da febon Malthefer keinen Ginn mehr hatten? Man muß unwilltubrlich an Sancho benten, und an feine Infel Barattaria!

Alles hat feine Zeit, und daher handelren die beut Schen Ritter bes Ordens am flugften, daß fie fich am Bundestage 1816 und 1818 um Penfionen melbeten, Die ihnen auch, gleich ihren Deutsche Drbensbrubern jum Theil geworden, oder doch jugefichert find. Es maren 14 Commandeurs des deutschen Grofpriorats, und 13 Ritter, die neu aufgenommen waren, Proben gemacht und in erledigte Commenden einzuruden hoffnung hatten. Und mehr konnen fie mabrlich nicht verlangen! Wie wenn andere Ritterorden, deren wir uber hundert haben, auch fonverain fenn, ober Ritter Commenden wollten, wie z. B. ter Grand Bailli v. Pfurdt hatte? Die Coms mende Frankfurt trug 19,000 fl., und die von Rothenburg 10,400 fl.!! Bas ubrigens ber Orden in feiner provis forifchen Refidenz gu Catanea - feit 1826 bom beil. Bater nach Ferara berlegt - treibt, ift mir fo unbei fannt, als ber Ort; wo gegenwartig das Palladium des Orbens, bie Sand bes beil. Johannes ift. Scin Protector ift Cardinal Gregorio; - ein Raifer Paul II. ware aber mobl bem Orben fieber!

Der 3med bes Orbens mar, laut feiner Regel, ut gentem Mahumetanum et qui a fide deviant, oppugnent, premant, pessumdent! - und schon diese Regel beurkundet die traurige Diffgeburt bes Mittelalters. Ewiger Rricg gegen bie Unglaubigen. mußten bei ihrer Ritter : Aufnahme Saf ben Unglaubigen schwören, wie der dichrige Hannibal seinem Vater Hamilear Haß gegen Römer; — hier war noch Sinn, aber dorten? Wir haben längst andere Religions Ansichten, und Friede ist der einzige rechtliche Zweck des Arsiegs, solglich jener ewige Maltheser Arieg das trefflichste Gemälbe des Fanatismus der Kreuzzüge!

Schutz ber Religion ist, wohl verstanden, Schutz der Wahrheit und Tugend; aber hierzu brauchen hellere Zeiten keine bewassnete Apostel oder das Schwert Carls des Großen, sondern Ermahnung, Lehre, Muster, Grande, und das Uedrige Gott anheim gestellt, der Herzen und Nieren prüset! Als die Samariter Jesum nicht annahmen, und Jacobus und Johannes im theologischen Eiser Keuer dem himmel fallen lassen wollten, wie Elias that, besdräuete sie Jesus und sprach: "des Menschen Sohn ist nicht kommen, zu verderben der Menschen Seelen, sondern zu erhalten." Wo dachte der berühmte Henault hin, als er schrieb: De tous les Ordres celui de S. Jean est le seul, qui conservant l'esprit de sa première institution, a toujours continué depuis à defendre la Religion?

Doch die Seerauber von Algier, Tunis und Tripoli, sind sie nicht im ewigen Krieg mit gesitteten Staaten? und diesen gilt der Orden. Dieser Einwurf ließe sich noch am ehesten hören, wenn nur die wenigen und schwach bes mannten Fahrzeuge der Maltheser sie je im Zaum gehalten hätten und halten könnten. Außer dem Ordensrathe waren in der Regel nur angehende Ordensritter auf der Insel, und ihre vier Caravanen wahre Possen spiele und Kormalitäten, reine Spazierfahrten nach Sieilien und an die italienischen Küsten, um Frucht und Eis zu holen; damit die jungen Adeligen ja nicht gesährdet würsden, begleitete eine Fregatte ihre Galeeren. Wenn der Sturm nur einigen Respekt hatte, so konnten sie darauf zählen, wohlbehalten zurückzusehren, ohne einen Schuß

gethan zu haben, als ben ber Abfahrt und Ankunft! Ueber bas Weitere konnten it alien if che Damen die beste Auskunft geben, welche die Ordens-Galeeren mit Ungeduld ankommen, und mit Thranen in ben schonen Augen wies ber abfahren sahen. Weit mehr thaten noch die gemeinen Malthefer, die als Caper ausliefen, und dafür ein dritto di Bandaria vom Großmeister losen mußten, das eine Einnahms-Rubrik ausmachte, — neue Seerauber unster Ordensflagge!

Sobald als moglich suchten die jungen Ritter, nach überstandener Feuerprobe, der einsamen Infel ihr Lebewohl gu fagen, um im Baterlande eine gute Commende bon ber Beit ober großmeifterlichen Gnabe abzumarten, benn bieß war ber - eigentliche Orbenezweck! Bie war es auch nur moglich, an Erreichung bes alten Ordenszweckes zu benten? Bebe bem Staate, der fich auf Ordenshulfe in einem Zurkenfriege batte verlaffen wollen! Mit dem besten Willen batte er so wenig belfen konnen, als St. Marino ihrer Sorella der Schweiz. -Bir fonnen feine Ritter mehr brauchen, nur Goldas ten und Matrofen; die Turken find langft frob, wenn wir fie in Rube laffen, und fatt ber rothen Uniformen haben mir weit beffere und gefurchtetere, bie grunen und weißen! Die Johanniter batten vielmehr den Turken bankbar fenn follen, benn ohne fie batte es nie Johanniter gegeben, und die Untipathie bes Ordens gegen fie mar fo ungerecht, ale Untipathie gegen turfischen Baigen, turfifches Papier, und die unschuldige Blume, genannt Turfenbund!

Und nun erst gar hochabeliche Ritter als Armens und Krankenpfleger? Ganz im Geiste Jesu und des Evangeliums war die Gesellschaft barmherziger Bruder im St. Johannis-Spitale zu Jernsalem, da denn doch einmal die Christen nicht abzuhalten waren, nach dem heil. Grabe zu strömen, und die Erquickung,

Rettung und Trössung vieler von biesen Pilgrimen verstienet noch die Achtung der Nachwelt und Dank. Wie? wenn der Orden, so wie er an die Stelle der Vertheidis gung Palästinas die Bestreitung der Ungläubigen überhaupt seize, an die Stelle seines Jerusalem-Spitals eine allgemeine Armens und Krankenpflege im Abendslande gesetzt hätte? Seine Reichthümer, zumalen seit Einverleibung der Templer-Güter, hätten ihm die Mittel dazu gereichet. — Aber wer wird auch reichen und vorsnehmen Cavaliers so etwas zumuthen! Wie dem oftratisch! Und hatte der Orden, der mit seinen sämmtlichen Besitzungen einen Staat vierter Größe machte, nicht — Ein Spital auf Malta?

Don außen mag dieses Malthefer Spital bas prachtigste Spital in Europa gemesen senn. Hochadeliche Movigen reichten fogar einigemal in der Woche den Rranken Speifen und Arznei in filbernen Gefagen. Es mochs ten da der Kranken 5-600 fenn, darunter 2/3 venerische. Bir laffen am beften Somard uber biefes vielgeruhmte Ordensspital sprechen: "Dieses große Spital zu 1500 Betten ift bas unreinlichste in Europa, Die Barter Die unmenschlichsten, meift entflohene Berbrecher und Morber. Bu 536 Rranten find 22 Barter, und die 26 Pferde Des Großmeisters haben 40 Barter und weit reinlichere Ställe; fie haben im Innern laufende Brunnen, im Sos spital aber ift feiner! Im Beiberspitale ift es nicht beffer, und die Barterinnen bringen die Riechflaschen nicht von ber Nafe! Und nun neben bem Spitale noch ber traurige Unblick des Bagno oder Sklavengefangniffes, wo die Ungludlichen mehr Schlage befommen, als Bohnen!" - Go Howard.

Schredlich ift bas Gemalbe bes Cerafi in seinem Buche: l'Ordre de Malte devoilé. Paris 1790. 2 Vol. 12. (beutsch. Leipz. 1795. 8.). Der Mann war zwei Jahre Soldat auf Malta, und scheint kein ganz glaubs

wurdiger Zeuge, baher wir lieber unsern Riede fel (Reise nach Sicilien und Groß, Griechenland. 1771. 8.) hören wollen. "Die Ritter haben die Sitten so verdorben, daß keine ehrliche Frau oder Mädchen in ganz Baletta zu finden ist, wenige Familien des Adels ausgenommen, deren Häuser unersteiglicher sind, als die Festungswerke der Insel. Sie werden daher verächtlich vom Orden behandelt, und die übrigen suchen Schutz und Bortheile durch Niedersträchtigkeit, und durch die Schönheit ihrer Weiber und Töckter. Nur die Sees und Landleute verstehen keinen Spaß, und erdolchen den Bersührer."

In den Bemerkungen eines Malthefer, Nitters auf seinen Reisen (Nürnb. 1790. deutsch) sagt der geistliche Kitter (de la Platière) selbst: "Man wirst uns vor, daß wir eine ganze Stadt zu unserm Serail machen? uns, die wir zwischen der Glut des Aetna und jenen brennenden Gegenden Afrikas wohnen, wo die Sonne die Felsen verkalkt, und nicht Blut, sondern Vitriol und Salpeter in den Adern wallen? Kalte europäische Puppen! bei Euch mag Enthaltsamkeit Tugend, bei uns müßte sie Wunder seyn!" Wenn ein hochwürdiger gnädiger Kitter so spricht, so darf man allenfalls auch an italienische Lieblingssünden glauben, und selbst an das: Eccolà la Capra, vedi quella Signora! come è ben pettinata! come è polita!

Der gemeine Maltheser ist arm, bigott und unaufgeklart, und das ist genug, um den Riedeseln, Platières und selbst Cerasi Glauben beizumessen. Er trinkt Eisternenwasser, nahrt sich mit Carouge (Johannisbrod), und ist so aberglaubisch, daß er fest an das Vild ber Madonna glaubt, daß zu Rhodus vergessen, den Rittern von selbst gefolget, und auf dem Wasser solchen Glanz verbreitet hat, daß es der Großmeister bemerken mußte, von dem es sich auch allein aus dem Meere heben ließ; er glaubt eben so steif an den Silberling des Indas, dessen Wachsahdruck jeden grünen Donnerstag ausgetheilt wurde! Die Ordens-Regierung war bei diesem
Stupor des Bolks, das in jedem Nitter ein höheres Wesen
erblickte, wie der arme Indier einst im Spanier, oder der
Neger im Plantage-Ausseher — das non plus ultra einer
Soldaten-Aristokratie, oder wie sich Cerasi ausdrückt: "der Türke hat Einen Despoten, der Maltheser 800!" Die Türken der Menscheit sind allerwärts
Vorurtheil und Leidenschaft, auf Malta kamen
nun noch hinzu geistliche Ritter!

Dlogen auch die Reifebeschreiber zu schwarz gemalt, und die Bahrheit in ihren Sittengemalben bem Bite aufneopfert haben, fo find immer die Borfchlage bes feine Beit langft überlebten, arm und felbft unmilitarifch ges wordenen Ordens, womit er fein fouveranes Dafenn an begrunden fucht, und fein vorgeblicher Schut gegen Seeranber, wie feine Schildmache bes Mittels Meers noch weit übertriebener und mahrhaft komisch! Defto großere Aufmerksamkeit verdienten aber wohl die Borfcblage eines Gir Sidnen Smith zu Ausrottung ber Geerauberstaaten felbst, die berfelbe fo lebhaft am Wiener Congresse betrieben hat. Die herrlichen Ruffen von Nord-Afrika, wo die beiden beruhmten Topferejungen von Leebos die Raubstaaten grundeten, die noch beute fortdauern gur Schande ber europäischen Machte, und mo Barbaren gar oft über die Gebildeten lachen mogen, daß fie fich fo rubig ausplundern laffen, oder loskaufen burch jahrlichen Tribut, waren einst die Borrathskammern der Romerwelt, wie gemacht für europäische Auswanderer, die jetzt nach bem entfernten Dite und Westindien, und nach Auftralien gieben! Dierzig Millionen Menschen konnten recht bequem da leben, wo die Alten die Heimath der lieblichen Lotos Krucht bin verlegten, über beren Genuff man feines Baters landes leicht vergeffen fonnte!

Die Eroberung und Cultivirung biefer herrlichen Ruften-

lander mare ber erfte und nachfte Schritt zu einer gang. lichen Entbedung Afrikas, Die eine Revolution in ber Sandelswelt hervorbringen mußte, wie die von Dft= und Weffindien. Marum muß Egoismus und Sandels-Giferfucht Staaten tyrannifiren wie Gingelne! Ufrifa liegt por unfern Ruffen, liefert alle tropische Produkte beffer als Amerika, und wir suchten bisber ba weiter nichts als Gummi, Elfenbein, Goldstaub und Sflaven? Man rechnet 500,000 Q. Meilen fur Afrika, wovon wir etwa 50,000 fennen, wir find Landthiere, und boch ift auf bem Lande noch mehr zu entbecken, als auf bem Meere, die Pole ausgenommen. Unfere Giferfuchteleien gleichen benen bes fpanischen Tiberine, Philipp II., ber gleichfalle Don Juan verhinderte, fich bier ein Reich zu grunden. Gegenwartig macht die Meerenge von Gibraltar, Die man in 3-4 Stunben durchschifft, einen Unterschied von 20 Sahrhunderten, und nichts auf ber Welt bermag ben gebildeten Reifenden bier gu intereffiren, ale - Ruinen, - Ruinen bon Carthago, Arfinoe, Eprene, Conftantine 2c., und bas Undenken an die Rumidier, Unnibal, Scipio, Dido, Cafar und Cato! Gin Magister S. S. Theologiae mag allenfalls auch bier noch an Orthodoxen und Arianer benfen, und an ben beil. Augustin !!

Wenn diese Seerauberstaaten vernichtet, und selbst die Turken aus Griechenland verjagt sind, was sollte nun noch die Ritter- Monds- Caserne auf Malta? Nur Ritteraugen können so verblendet seyn, daß sie die Nulslickt. Unnüglichkeit, ja selbst Schädlichkeit der veralteten Anstalt zur Begleitung tollgewordener Europäer, die auf orientalische Reisen gingen, nicht einsahen. Der Orden zog so gut, als die Monchsorden ansehnliche Summen aus Ländern, die ohne Nuhen für diese nach Malta gingen, wie nach Rom. Der Maltheserritter war Bürger eines auswärtigen fremden souveranen Staates, nicht des jenigen, der ihn nährte. Der ganze Nuhen des Ordens

schränkte sich in den letzten Jahrhunderten darauf ein, daß adeliche Familten Gelegenheit hatten, zuweilen ein überstüfssiges Kind zu versorgen, aber wie manche rechtschaffene Familie hatte das Kreuz vor dieser Versorgung gemacht, wenn sie zuvor gelesen hatte, was die Reisebeschreiber und selbst der Ordensritter La Platière von Malta meldeten. Es war ein Glück, daß unsere gesitteten Deutschen nicht verbunden waren, ihr Noviziat auf Malta zu machen: denn sie dursten es in Deutschland selbst abthun. Um allerbessen ist, was geschehen ist! Will man durchaus Malthesers Kreuze forttragen, so mögen sie neben ans dern Ritzers Kreuze mitlansen, zum Andensen des alten Kriegers Ordens, der schon ein Andensen verdient, — nur nicht der alte souveraine geistliche Ritters Orden im 49. Jahrhundert!

"Aber wer wird nun funftig, ruft ber neueste Schrift. fteller bes Ordens, Ritter Boisgelin, mer wird nun funftig die vier Millionen Pfd., die der Orden auf der armen Infel in Umlauf brachte, auslegen? wer bas große Sospital unterhalten? wer die 4-500 Ritter erfeten, die den Pallaft, die iconen Gebaude gu Baletta, und die angenehmen Landhaufer umber bewohnten und gierten? werden die armen Maltheser nicht fehr unglucklich fenn?" - Wir glauben auf alle diefe Ginwurfe, Die fich nicht felbst beantworten, bereits fattsam geantwortet gu haben. Die vier' Million en fogar tonnen Baumwollen : Kabrifen, befferer Landbau, vorzüglich aber der Sandel erfeten, der bier nie gedeiben fonnte, fo lange die Ritter : Caperenen bauerten, und golds reiche Britten werden wohl so viel hier verzehren, als 4 - 500 Ritter!

In Palastina hatte ber Orden Sinn bis 1291, an Rhodus mogen wir den hoben muthigen Rittertrotz gegen die ganze ottomannische Macht bewundern, wie in der berühmten Belagerung Maltas unter La Valette, aber

feit 1568? — Es sind wohl schon wichtigere Staaten aus der Reihe der Mächte verschwunden, als dieser kleine unmächtige Ordensstaat! Stets bleibt er aber eine merkswürdige Erscheinung der Weltgeschichte, so merkwürdig als das Römerreich. Wenn dies aus einer kleinen Räubersbande entstand, so erhob sich der Orden aus einem Spital barm herzig er Brüder, die auszogen ein himmlisches Meich zu erobern, zu einem gar nicht üblen irdischen Reiche, unabhängiger, und folglich sonderbarer als resgieren de Erzbischöfe, Bischöfe und Nebte, die doch noch, nächst dem Papst, Kaiser und Reich unterworsen waren! Stets bleibt Malta eine merkwürdige Ritters Reliquie, wie die hohe Marien burg in Preußen, und vielleicht einst auch das einsache Grab Napoleons auf S. Helena!

Malthefer und Deutsch-Ordens-Mitter, die sich beide dis auf unsere Zeiten von den Kreuzzügen her wunderbarerweise erhalten hatten, und von deren Berseinigung so oft die Rede war, vereinte das Grab. Friede ihrer Asche ! Möchten die Türken, die Erbseinde dieser Orden, bald nachfolgen, die gleiche Linie durchlausen haben. Die Sultane hörten auf, sich an die Spize der Armee zu stellen, kämpsten lieber mit Weibern und Bechern, Intriguen und Zügellosigkeit herrschten im Staate, und so erlosch der Glanz der Pforte schon mit Eugen, und der Schlacht von Zenth, wie der Glanz des Ordens noch früher mit Baletta. Die Türken siehet, so Gott will, die künstige Generation wenigstens nicht mehr

<sup>\*)</sup> Antonio Busca, Bailli des Ordens, ift aus Catanea nach Berona gekommen, und wird freilich anderer Meinung fenn; aber die Minister haben wichtigere Dinge abzumachen, die Zeit ist kurz, und Monsignor Antionio Busca's Nitter-Abentheuer könnte leicht das Gegenstück werden zu Pius VI. Reise nach Wien!

in Europa, und die Ritter mogen ihrem verewigten Patron S. Johannis ihr Salemalek entgegen rufen! Ellmukaddar! Es ift Verhäng niß!

Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae, sed famam extendere factis hoc virtutis opus!—

to the Clark and and The Clark of Williams

SHEET WEST AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

IS AND THE THE PARTY OF THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

### Chront

Großm

Templer,

6 4 185

THE COLD TO BE A SUBJECT OF

. 1914: 36 - 1918 ge 4-Cercaren 24.00 a en en estranta da Ber

obanniter ?

Sugo de Papens 1118 † 1136. Robert de Burgundio 1148. Eberhard de Barris 1150. Sugo II. 1153. Bernard de Tramelay 1154. Bertr. de Blanchefort 1165. Undr. de Montdarry 1166. Ph. de Naplouse 1169.

Arn. de Carroia 1184. Gerh. de Ridefort 1189. Walter oder Gaultier 1191. Nob. de Sabley 1195. Gilb. Koral 1198, Pontius Rigaldus. Ph. Duplenis 1217. Guill. de Chartres oder Montedon 1219. D. de Montaigu 1239. Arn. de Perigord 1244.

Guill. de Sonnae 1250. Ren. de Bichier 1256. P. de Belgiou 1264.

Thomas Beraulb 1273. Guil. de Beaujeu 1291.

Gaubini (Gaubin) 1298.

Jaques de Molay, ber 26ste und lette Templer-Grofmeister, verbrannt im Feuer ber Inquisition 1313!

forens Englished Page 1

Gerard + 1120.

Raimund bi Podio 1160. Auger bi Balben 1163.

P. W. Diff.

Arn. de Comps — Gisb. de Affaly 1170.
Gafto 1173.
Josderto 1177.
de Woulins 1187.
Garn. di Napoli — Daps 1192.
Gottfr. di Donion 1201.
Alph. di Portugallo 1204.
Gottfr. le Nath 1207.
Gu. di Monte Acuto 1230.
Bernh. di Teris 1231.
Guerino 1236.
B. de Comps 1241.
P. de Billebride 1243.

Buil. be Cafteleovo 1259.

Revel 1278. Nic. Lorgue 1289.

Giov. be Billers 1295.

Doo be Pins 1300.

Guill. Billaret 1306.

W. 11.

## a i e

. myshinmont.

t e r

1 - 1 3 Lang 1 1930 S

WILLIAM .

und Deutsche Drbend-Ritter.

iki 188 e no o na Maria di Langua di Langua di Calabara di Calabara di Calabara di Calabara di Calabara di Cal

Seinr. Walbot 1190 + 1200.

Otto v. Karpen 1206. Herrm. Bart 1210. Derm. v. Galja 1239.

Landmeifter Serm. Balte - herrmeifter Poppo v. Dfterna, Deutschmeifter Beinr. v. Sobenlobe v. Grüningen! (

Conrad v. Thuringen 1242. Landmeister Bergberg u. Grumbach, Berrmeifter v. Gepne, Deutschmeister v. Nüremberg. Gerhard v. Malberg 1244. Heinr. v. Hohenlohe 1252.

2. Reichenberg u. Balbersheim, S. Sornhaufen, D. Hiezberg. Gonther 1253. . 9 . TOP-GEE 24371 4:

Poppo v. Ofterna 1262.

D. C. Feuchtwang, S. Gichftabt, Breithaufen, &.

Gabersleben, Thierberg. Sanno v. Sangershausen 1274. Hartin, v. Heldrungen 1283. Burth, v. Schwenden 1290. Conrad v. Keuchiwang 1297.

Godfr. v. Hohenlohe 1309.

D. G. v. Sobenlobe, Reffelrobe, Feuchtwang, Busweiler.

5. Luttenberg, Meben, Robenftein, Beftphalen.

2. Feuchtwangen, Sternberg, Thierberg, Meinide, Seipe.





ber

Johanniter.

Deutsch: Ordens: Ritter,

nebft ben

Deutschmeistern, Herrnmeistern und Landmeistern.

Billaret 1319.

Villanova 1346.

Diobate bi Gozon 1353. P. di Cornigliano 1355. Ruggiero di Pins 1365. Raim. Berengario 1374. Rob. di Juliaco 1376.

Ferd. di Heredia 1396. Ric. Caraccivlo 1395. Gegen - Großmeister.

. The state of the

Phil. Naillac 1421.

Ant. be la Riviere 1437.

Giov. di Lastif 1454. Giac. de Milli 1461. P. Zacosta 1467. Giov. Orsini 1476.

P. b'Aubuffon 1503.

A 4 327 8 34

Siegfried v. Feuchtwangen 1312. Carl v. Beffart 1324.

D. Gulgberg, Gunbelfingen, Stetten.

S. Norved, Rasburg. L. Seipe, Golbbach. Berner von Orfelen 1330. Luther Derz. v. Braunschweig 1335. Dietrich von Altenburg 1341.

König von Weitau 1345. D. Nellenburg, Bidenbach, Hanau,

Beyn. H. Feuchtwang, Sternberg, Schurburg, Herzogenstein.

L. Sad, Schwarzburg, Plotte. Dufener v. Arfberg 1351. Binrich v. Kniprobe 1382.

D. v. Rubt, Benningen.
5. Hogenbach, Dumpesbagen, Bruno. Joiner v. Kotenfiein-1390.
Conrad v. Ballenrobe 1394,
Conrad v. Jungingen 1407.
Ulrich v. Junging en 1410.

D. v. Recze, Eglofftein, Beitershaufen,

S. Rogge, Gerard, Monheim, Dreyslewen, Enke. Beinr. Reuß v. Plauen 1413. Ruchenmeister b. Sternberg 1422.

Paul v. Rußborf 1440. D. v. Stetten, Benningen.

S. Bietingbof, Frimersheim, Ulsen, Bruggenep, Bietinghof, Tork. Conrad v. Erlichshausen 1449. Ludwig v. Erlichshausen 1467.

Heuf v. Plauen 1470. D. v. Richtenberg 1477. Truchfes v. Wethausen 1489. D. Leutersbeim, Neuperg.

D. Leutersheim, Neuperg. H. Spanheim, Rutenberg, Gersborf, Buckenvorde, Overberg, Mengben.

## Großmeister

be.r

Johanniter.

Deutsch Drbend, Ritter,

Deutschmeistern, Herrnmeistern und Landmeistern.

Americo d'Amboife 1512. Guido de Blanchefort 1513. Fabr. del Caretto 1511.

Billers l'Isle Abam 1534.

P. bi Ponte 1535. Defid, de S. Jalla 1536. Giov. d'Omedes 1553. Claud. della Sangle 4557.

La Balette 1568. P. di Monte 1572.

be la Cassiere 1581. Ugone Berbala 1595. Martin Garzes 1601, Bignacourt 1622. Basconcellos 1623. Ant. di Paula 1636.

Lascaris de Castellar 1657.
Martin de Redin 1660.
Cotoner Rassaci 1663.
Mic. Cottoner 1680.
Carassa d'Arragona 1690.
Bignacourt 1697.
Perellos 1720.
Jondadari 1722.
Bilhena 1736.
Despuig 1741.
Pinto 1773.
Lerada Aimenenes 1775.
Nohan 1797.
Sompes d'1798.
Raiser Paul 1801.
Tommass + 1805.

Joh. v. Tieffen 1497. Friedrich Derz. v. Sachsen 1510. Albrecht M. v. Brandenburg, der erste Derzog in Preußen 1525. D. Grumbach, Stockheim, Adelmannsfelden, Cleen.

D. Fersen, Borch, Loringhof, Plettenberg, Hafencamp, v. ber Rece.
Balter v. Eronberg, ber erste Hochund Deutschmeister in Einer Person,
und sogenannter Administrator des
Dockmeisterthums in Preußen 1543.
H. v. Galen, Fürstenberg.

Schuzbar Milchling 1566.

herrmeister v. Keitler verläßt ben Orben, wie Albrecht, und wird herzog von Curland und Senegallen unter polnischer Lehnshoheit 1562. Preußen und Liefland verloren für den Orben.

Sund von Bentheim 1572. Seinr v. Bobenhausen 1588. Maximilian 1618. | Erzherzoge

Carl 1624. Deftreich. Euftach von Westernach 1627. Caspar v. Stadion 1641. Leopold Wilh. 1662, 3 Erzherzoge

Carl Joseph 1664. ) Desterreich. Caspar v. Ampringen 1684. Ludwig Anton 1694. ) Herzoge

bon .

Franz Lubwig 1732. Pfalz-Neuburg. Clemens August, Serzog v. Baiern 1761. Carl Alexander, Berzog v. Lothringen 1780. Max. Franz 1801. Erzherzoge Carl 1804. von Destreich.

## Beilage II.

Kritisches Verzeichniss der vorzüglichsten vom Verfasser benutzten Bücher.

# . Ritter-Befen überhaupt.

S. Palaye Mémoires sur l'ancienne Chevalerie. Paris. 4759-81. 3 Vol. 8. mit Unmerkungen von Dr. Rluber beutsch Rurnberg 1786-90. III. B. 8. find noch immer das hauptwerk. Die neue frangbfische Ausgabe mit Ginleitung und Noten von Robier, Paris 1826, 2 Vol. 8. (15 A.) ift lange keine Kluberische. S. Palaye ift grundlich, wie ein Deutscher, und voll geschichtlicher Rachforschungen, worüber man bergeffen kann, daß er fich zuweilen ber Ritter : Romane, fatt ber Chronifen bedienet hat. "Nachdem ich durch Zeugniffe alter Schriftfteller, vielleicht nicht obne Enthusiasmus, Die Bortheile bes Ritterwesens gezeigt habe," fo beginnt der funfte Abschnitt, und in diefen Enthusiasmus fallt ber ritterliche Frangofe oftere, als er felbft bemerket, und einem faltblutigen Geschichtschreiber gebuhret, selbst bor ber Revolution in ber Abelswelt. Er halt fich nur an feine frangofischen Ritter, und daber bat Rluber viel gethan, und burch feine Unmerkungen bas frangbifche Werk zum halbbeutschen gemacht, die in Text verwebt

freilich das Buch angenehmer machen wurden. Wenn Robertson in seiner schönen Einleitung zur Geschichte Carls V. auf das Nitterwesen zu sprechen kommt, so versweiset er, statt alles Weitern, lediglich auf S. Palane — das war auch zuviel!

Quandoque d'ormitat homerus!

S. Palane (geb. Auxerre. 1697 + Paris. 1781.) widmete fein ganges Leben fast ber Ritterzeit, ber Ritter-Poefie, und diesem Berte; fein geiftvoller Nachfolger in ber Akademie Champfort beschrieb fein Leben. (Oeuvres. Vol. I.) Aus G. Palanes Berke floffen meift die fleinen Auffabe über das Mittermefen, die in ben Gothaifchen Tafchenkalendern, in der Bibliothek der Romane, in Bertold v. Urach 2c. ftehen, und fo auch bas Buchlein: Untersuchung der Frage: Die beffand Die Ritterwurde in altern Zeiten, und welche Urfachen wirkten fo machtig zu ihrer Beranderung? Frft. 4790. 8. Alle find ohne besondere Bedeutung. Nicht beffer ift: Rurger Abrif einer Geschichte bes Ritter wesens und beutschen Udels von F. B. (Bahl.) Salle. 1793. 8. fo wie das dickleibige Werk des Grn. v. Bieges far: Ueber Rittermefen, Point d'honneur und Duell. Stuttg. 1793. 8. Um allermeiften taufcht bas Buchlein: das Mittelalter und Die Ritterzeiten, nicht wie fie fenn konnten, fondern maren. Epz. 1800. 8. (v. Bauer). Und diefem Machwerk legte ber Berleger 1808 einen neuen Titel um: Unterhals tende Buge aus bem Mittelalter, der allerdings richtiger ift, wenn nur die Buge gewählter, und wichtiger und das Ganze fein Geschmier mare! Go tauschen auch gewiffermaßen die beffern: Darftellungen aus ben Ritterzeiten Epg. 1818. 8., aber die gehn hubschen Rupferftiche machen es allenfalls zu einem angenehmen Beschenk fur die liebe Jugend.

Das Befte unter Diefen fleinern deutschen Werken ift; (Cong) Ueber ben Geift und Die Geschichte bes Ritter-

wefens in Rudficht auf Deutschland. Gotha. 4786. 8.

Kan Berers Geschichte des Ritterwesens im Mittelsalter. Wien. 1804. gr. 8. mit schouen gemalten Kupfern. Das Werk macht die III. Abtheilung des II. B. eines Bersuchs über das Kostüme der vorzüglichsten Bolker des Mittelalters von Robert von Spalart aus, der Band kostet wegen dieser Kupfer 27 fl. und das ift das Werk denn doch nicht werth. Tief unter ihm sieht der Franzose, der das neueste Buch über diesen Gegenstand herausgab:

Gassier Histoire de la Chevalerie française. Paris, 1814. 8. Das Allerneueste ist der Madame Tastu-Berkchen la Chevalerie française. Paris. 1821. 12. mit schonen Kupferchen und einigen recht artigen Ritterz. Gedichtchen. Neues oder Vieles wird hier niemand suchen. Madame versprechen auch das Ritterwesen anderer Nationen zu liefern, wo Sie denn freilich auf größere Schwierige keiten stoßen mochten: — doch Franzosen wissen sich Alles

leicht zu machen!

Weit lehrreicher sind die alten Franzosen, wie der Jesuit Menetrier, der nicht mude wurde mit heraldisschen Schriften das Publikum zu ermüden, in seinem Werkchen: De la Chevalerie ancienne et moderne. Paris. 4683. 42. Honoré de S. Marthe Diss. hist. sur la Chevalerie. Paris 1748. 4. Favin Theatre de l'honneur. et de la Chevalerie. Paris. 1620. 4. p. Colombière Theatre d'honneur et de Chevalerie. Paris. 1648. II. Vol. fol. Des Jesuiten le Moine l'Art de Devises. Paris. 1666. 4. ist eine heraldische Symbolik mit reicher Beispielsammlung. Vorzüglich brauchbar aber sind die Dissertationen des du Fresne zur Geschichte Joinvilles, übersetzt in des geistlichen Erbachischen Hospraths — Pistorii Amoenitates hist. jurid. Vol. 1. 5. u. 6. in 4.

Hurd lettres on Chivalry and Romances in scinem moral and political Dialogues T. III. und besonders

gebruckt London. 1762. 8. find von wenig Bedeutung, und boch wie viel Intereffantes batte uns ber Britte nicht vom Englischen Ritterwesen, wie es scheint, fagen fonnen. bas blubenbste nach bem von Frankreich! Weit lebrreicher noch ist daher Stuart in seiner View of Society in Europa. Lond, 1778. auch beutsch. 1779. 8. Th. Brydson Summary View of Heraldry in reference to the Usages chivalry and the general Economy of the feudal System. Edinb. 4795. 8. hatte ich nicht nothig gehabt. mir eigende von Condon tommen zu laffen, und mare um 8 fl. reicher, und mein Werk barum nicht armer. Das befte ift Mille (Berfaffer ber Rreugzuge und des Mahome medismus) Hist. of Chivalry. London, 2 Vol. 4826, 8. brauchbar in Sinficht Englands - fonft aber unter unfern deutschen Werken und boch foftet es - 16 fl.! Bon Stalienern ift noch weniger zu erwarten, und bas Wenige bei Muratori und Bettinelli haben wir geborigen Orte benutt. In ber Spanischen Literatur ift mir fein eigenes Werf bekannt, und ba bier bas Rittermefen gleichfam auffeimte, langer blubete, denn anderwarts, und Die eigenen spanischen Ritterorden sich so tapfer mit den Mauren herumtummelten, fo ift es in der That eine auffallende Erscheinung, die wir bedauren.

Beit interessanter, und von gar vielen wie S. Palave als Quelle benutzt, ohne sie immer auzuzeigen, ist das deutsche Werk: Eichhorns Untersuchungen über den Einfluß der Ritterschaft auf Europa, in dessen bekannter Geschichte der Eultur. I. B. S. 1—260. Gewissermaßen mussen wir denn doch die alten Ritters Romane, wovon wir unter Ritters Poesse sprachen, auch für Quellen gelten lassen, wo wir keine bessere haben, vorzüglich aber Froissart Chronik, schade! daß sie so versümmelt abaedruckt ist!

#### II. Der Templer Drben.

Die Histoire de la Contemplation des Templiers par du Puy: (zum erstenmale erschienen 1654, letzte und beste Ausgabe Bruxelles. 1751. 4.) hat bisher für das Hauptwerk gegolten, nicht wegen des kurzen unbedeutenden Textes, sondern wegen der wichtigen Actenstücke, die wir jetzt aber vollständiger und besser haben. Herr Rath und Bibliothekar du Puy war sehr partheyisch gegen den Orden, und zu seiner Zeit ware es noch als Majestäts. Verbrechen angesehen worden, einen König Frankreichs laut zu tadeln, wenn solcher auch noch so großen Tadel perdiente!

Gürtler, Prof. zu Deventer, ein Protestant, übernahm die Bertheidigung der Templer in seiner Historia Templariorum. Amst. 1619. 8. Ed. II. 1703 ist aber sehr nüchtern. Besser rettete ihre Ehre unser trefslicher Thomasius in seiner Diss. de Tampl. Equit. Ordine sublato. Hal. 1705. 4. Beide sind zwar jest veraltet, und noch weit mehr die Dissert. des Strauchs und Wiche manns vom J. 1669 und 1607, die Nicolai nirgendswo anszutreiben wußte. Ich hatte das Glück, solche nebste Einem Duzend anderen, die sich auf Ritterorden beziehen, in einer Nürnberger Auction, den ganzen Band für 24 kr., auszutreiben, und dieser große Fund ist auch — nicht mehr werth!

Das Werk des Portugiesen Ferre ira Notiticias hist. de celebre Ordem dos Templarios. Lisbon. 1735. 2 vol. 4. ist mir nicht zu Gesichte gekommen, (Münter hat es indessen bereits benutzet,) aber Campomenes Diss. hist. del Orden y Cavaleria de los Templarios. Madrid. 1747. 8., deutscher Nachdruck 1795. 8., habe ich in Hinssicht der Spanischen Templer brauchbar gefunden, die er frei spricht.

26 \*

Um beften find bie neuern Berte:

Untons Bersuch einer Geschichte des T. D. Leipz. 1779. verb. 1781. 8. Ebd. Untersuchung über das Gespeimniß und die Gebrauche der Tempelherren. Deffau. 1782. 8.

Nicolai Versuch über die Beschuldigung, welche bem T. D. gemacht worden, und über dessen Geheimnisse. Berlin. 1782. II. B. 8. Vergl. deutscher Merkurm1782. März und April (von Herber) ... Nicolai ist wider die Templer, und hat zuerst auf die Urkunden bei Dupuy recht ausmerksam gemacht. Bon wenigem Belang sind: Geschichte der Abschaffung des T. D. Aus dem Franzdissischen. Altona. 1780. 8. meist aus Dupuy; — (Vogels) Briefe die Freimaurerei und Tempelherren detreffend, 3 Sammlungen. Nürnb. 1783—85. 8. und Stemmlers Contingent zur Geschichte der Templer. Leipz. 1783. 8. — Auszüge aus den obengenannten Dissertationen der Thomasius, Strauch, Wichmanns und Menards Histoire de la ville de Nismes.

Den meisten und größtmöglichsten Aufschluß aber geben: Moldenhauers Proces gegen den Tempels Orden. Aus Original Acten. Hamb. 1792. 8. Bergl. N. Allg. d. Bibliothef. I. R. 113—124. Moldenhauer fand in der Abten S. Germain zu Paris die Originals Acten, die nämlichen, deren sich Dupuy so unvollständig bedienet hatte. Und sodann

Muntere Statutenbuch des Ordens. Berl. 4794. gr. 8. Er fand folches zu Rom in der Corfinischen Bibliothek, und es ist in der That Schade, daß der vers sprochene zweite Theil nie erschienen ist.

Doch neuer find die Untersuchungen frangbfifcher Ge

Histoire critique et apologetique de l'Ordre des Templiers par feu le Rev. P. M. D. (Prior von Etival.) Paris. 1789. 2 Vol. 4. (beutsch im Auszuge mit Anmerk. Leipz. 1790. 8.) Dieses weitläusige perwässerte Werk ist

von wenig Intereffe, und nimmt nicht einmal Rudficht auf die neuern Untersuchungen beutscher Gelehrten. Wann werben die Frangosen anfangen, fich um die grundlichere Literatur bes Auslandes ernfthaft zu befummern? und wann die Deutschen aufhören — alles zu überseigen?
Grouvelle Memoires hist, sur les Templiers.

Paris. 1805. 8. (beutsch von Cramer. Lug. 1806.) find

meit beffer und Groupelle fennet Munter.

Gurlitt furge Gefch. des Tempelherrn- Ordens nebft Heberficht ber Beich. Des Deutschherren Drbens und ber Literatur beider Orben, Samb. 1823. 4. 47 S. (8 gr.)

Gut zusammengestellt, soviel wir miffen, ift Bilfes Gefch. des Tempelherrn Drbens. Lpg. 1726-27. 2 B. 8.

Raynouard Monumens hist. relatifs à la Condemnation des Templiers. Paris. 1813. 8. (beutsch. Aleppo. 4814. 8.) find eine weitere Ausfuhrung feiner Ginleitung vor beffen berühmtem Trauerspiel les Templiers (1805.) und, mancher gewagter Gate ungeachtet, nicht gu verschmaben, obgleich mehr rhetorisch, als geschichtlich fritisch.

#### III. Der Johanniter Drben.

H. Comitis Alexandri Comm. de Turcarum bello in Melitam. Norimb. 1566. 8. Curio ej. argum. Basil. 4567. 8. find große Lobredner bes Orbens, und mit Recht, wie des Basler Arztes Pantale on Hist. Ord. milit. Johannit. Rhod, aut Melit. Equitum, Basil, 4581. fol. veraltet. Brauchbarer ift Bofio Gefchaftetrager bes Orbens zu Rom, Istoria della S. Militia di S. Gior. Roma, 4594. 2 Vol. fol. III. Vol. 1602. Er fcbrieb in Auftrag bes Orbens, und fpricht bon 4 Theilen, ich fenne aber nur beren 3, wovon ber erfte fich mehr mit ben Rreuggugen, ale mit bem Orben befaßt, ber II. aber von ber Eroberung Rhodus an bie jur Bertreibung 1523. gebet, und ber III, mit bem Jahr 1571. schließet. Pozzo (Ordenscomthur) Istoria della S. Religione di S. Gior. Gerosolimit. Verona. 4703—15. 2 Vol. 4. ist als Forts setzung anzusehen, die die 1688. gehet, aber der bigotte Ordensritter! Die Statuta O. Mil, cum effigiis Manist. Ord. Romae. 4568. fol. sind nicht wohl zu entbehren, und mit den Bildnissen wird es wohl die Bewandtniß haben, wie mit denen der Deutsch-Ordenss Meister bei Heß!

Geschichtlichen Werth hat Seb. Pauli Codice diplom. del. S. O. M. Gerosolit. oggi di Malta. Lecca, 1733. II. Vol. sol. so wie der Codice del. S. M. O. G. sotto gli auspici di S. A. E. I. G. M. fra Eman de Rohan. Malta. 1782, sol. (Pacciardi) Memorie de Grano Maestri 2c, Parma. 1780, III. Vol. 4. sind weitsschweisige Lobreden eines Ordens-Angehörigen, und begreisen nur das Erste Jahrhundert des Ordens, und die zehn ersten Großmeister. Besser ist Paoli Dell' Origine et Instituto del S. M. O. di G. Giov. Gerosol. Roma. 1781. 4.

Das Hauptbuch ist immer noch: Vertot Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jerusalem. Amst. 4732. V. Vol. 8. (im beutschen Auszug von Nietzhamer. Jena. 4792. 2. Thl. 8.) Abbe Bertot (geb. 1655. † 4735.) ist ermüdend weitschweifig, und eben nicht bezühmt wegen seiner historischen Treue. Das Werf ist nicht viel besser, als seine bekannten Revolutions de Portugal, Suede et Rome. Er beschränkte die Revolutionen Komes auf 3 Bände, wie konnte er aus den Revolutionen des Ordens 5 Bände machen? Aber er trug das Ordenskreuz, und hatte auch, wo ich nicht irre, eine Priester-Commende. Bertot hört mit dem Jahr 4725 auf, oder eigentlich schon mit La Valette 1568, daher muß man damit die Annales politiques de l'Ordre depuis 4725. 26. verbinden, die Kitter de la Maisonneuve zu

Petereb. 1799. 8. herausgegeben hat. Wir haben fie im beutschen Auszug nebst Anhang. Regensburg. 1802 von Kanßer, dem wir auch bas sehr brauchbare Gemälbe von Malta Regensb. 1799. 3 B. 8. verdanken.

Immerbin mag man auch einen Blick werfen auf: Abbé Quesnoy Fastes de l'Ordre de Malte selon la Serie de ses Grand-Maitres et ornés de Portraits. Paris. 1788, auf de la Platières Fastes de l'Ordre et son Influence sur le commerce français. 1792. 8., Bonnier Recherches sur l'Ordre 4797. 8, und auf die Recherches hist. et politiques sur Malte par . . 1798, das sid burch eine treffliche Rarte von Capitaine auszeichnet. Das neueste frangosische Werf: Malte ancienne et moderne par Louis de Boisgelin, Chevalier de Malte. Paris, 1809. 3 Vol. 8. (querft Englisch. London, 1805. 2 Vol. 4. mit Rupfern) ift eine mabre Compilation, gehullt in Beibrauch Bolfen fur ben Orden, aber nicht unbrauchbar, ba es bis auf die neuesten Zeiten gehet. Der Berfaffer will auch Sandichriften benutt haben, und verfpricht eine biftorifche fritische Bibliothet aller Schriften über feinen Drben!

Das Werkchen: Ueber den MalthesersOrden und seine Berhältnisse zu Deutschland und zum Breisgau. Frft. und Leipz. 1804. ist verdammt schneidend (auch franz. im Auszuge Basel 1806.) und ganz wider den Orden; — daher ist ein wahres Gegenstück die kurze pragmatische Geschichte bes hohen M. D. von Längefeld der R. R. Kandidaten. München. 1783. Das Buch ist der hohen bairischen Junge gewidmet, da durch die Großmuth des Kurfürsten der hohe Orden auch unsem Gesichtskreise sich nähert zur Berichtigung der Begriffe des gemeinen Mannes, und zur Beledung seiner Ersurcht gegen diesen hohen Orden!!! Das sagt doch wohl Alles! Und nicht viel besser ist die Geschichte des souverainen religibsen MilitärsOrdens des heiligen Johannes von Jerusalem von L. R. v. A. Prag und Leipz. 1803. 8.

Wir haben in der That noch keine gute Geschichte des welthistorischen Ordens, keine, wie wir vom deutschen Orden haben, und daher ware es Schade, wenn die Geschichte des Ordens aus der Feder des Hrn. D. Kanzler v. Ittner zu Heitersheim nicht ans Licht kommen sollte, der allen Beruf hiezu hatte, und jest möglichst frei schreiben konnte. Prinz Torremuzza in Sicilien soll laut der Briefe des Britten Blaquière eine banderreiche, außerst interessante Geschichte der Maltheser sertig haben; — aber wir halten und — und wahrscheinlich das Publikum auch — lieber an die Geschichte des Ordens von der Hand eines deutschen Ordens Kanzlers, als an die eines italien is schutschen Prinzen! Der liebe Ittner ist todt, wir haben seine Kleine Schriften in 3 B., aber was ist aus dessen

#### VI. Der beutsche Drben.

Die alte bekannte Orbens ober sogenannte hoch, meisters Ehronik (V. Mathaei Analect, vet. aevi. T. V.) scheint zwar gleichzeitig mit dem Orden, nach und nach zusammengeschrieben zu seyn, muß aber mit Eritik benust werden. Sie macht die Grundlage der schrift lichen Ordens Ehroniken, die in manchen Privat häusern zu Mergentheim und auch an mehreren Orten der ehemaligen Ordenslande zu sinden und von manchen als ein großer Schatz ausbewahret waren; mehrere sind mit späteren Jusätzen aus guten Quellen bereichert worden, und diese Jusätze habe ich zum Theil benützen können.

Don weit größerem Werthe ift Pet. v. Dusburg Chronicon Prussiae von 1226—1326 und fortgesetzt von einem Unbekannten bis 1435 mit den schätzbaren Noten und Diss. Hartknochs. Jena. 1669. 4., der und auch das alte und neue Preußen Frft. u. Leipz. 1684. fol, hinterlassen hat. Dusburg war zwar ein für seinen Orden

eingenommener Ordens-Priefter, aber ber altefte Preußische Schriftsteller, ben wir haben, ber 100 Sabre nach bes Orbens Unfunft in Dreuffen lebte. Gin Orbenskaplan Berofchin überfette Dusburg in beutsche Reime. 1340. Mach biefem Dueburg fommt Lucas David, Sofgerichtes Rath gu Ronigeberg, der 1583 ftarb. Seine Preufis fche Chronif, die Bacgto und Robebue in ber Sandichrift fcon benutt hatten, erfchien im Druck mit Unmerkungen vom geheimen Archiv-Direktor hennig. Konigeb. 1812-17. 8 3. 4. Bielleicht mare es boch beffer gewesen mit bem altern Grunau (einem Dominifaner, ber um bas Sahr 1521 fcbrieb, und ein großer Rabelhans ift) ben Unfang ju machen. hennig erwarb fich gleich großes Berdienft burch bie Berausgabe ber Orbens: Statuten 1442 nach bem Driginal mit Unmerkungen. Ronigeb. 4816. 8. Recht brauchbar ift auch die Chronif Lindenblatts, bie von 1360-1419 geht, nun auch gebruckt 1823. 8. (1 Thir. 20 gr.) und bes Dangiger Secretars Schut Chronit, die Chytracus fortgefett und unter bem Titel Historia rerum prussicarum 2c. fol. 1599. berausgab. Sie fcheint felten gu fenn.

Benator historischer Bericht bom Marianischen beutschen Ritterorden 1680. 4. war noch zu meiner Zeit bas handbuch ber Ordensritter, so geistlos und schlecht auch die Arbeit des herrn Stadtpfarrers, geistl. Raths und Ordenspriesters zu Mergentheim ausgefallen ist; bloßer Nachhall Dusburgs, indessen für die neuern Zeiten nicht

obne brauchbare nachrichten.

Duellii Hist. Ord. Equit. Teut. Viennas 1727. fol. will als Geschichte noch weniger sagen und liesert ein bloßes Compendium von S. 1—56, aber desto schätzbarer sind die beigefügten Urkunden, an die man sich überhaupt halten muß, denn die polnischen Geschichtsschreiber Kadlubko, Dlugoss, Kromer 2c. lauter geistliche Herrn sind voll Gift gegen den Orden und die Ordensschischen voll Vorliebe und Parteilichkeit für ihren

Orben. Die gelesenste Geschichte Polens ift wohl Solignac Hist, gen. de Pologne. Amst. 1751. 5. Vol. 12., aber sie ist nicht die beste, und den Orden mißhandelt der französische Chevalier gerade wie Kotzebue. Die nicht uninteressante Geschichte Polens erwartet noch ihren Mann!

In Polen ist wohl nicht viel mehr zu holen, noch weniger in Schweden, wohin die Krakauer Urkunden gebracht seyn sollten, aber desto reicher ist das gedfinete geheime Archiv zu Königsberg, das Baczko sicher besser benutzt haben wurde, als Kotzebue, ware ihm ein solcher freier Zutritt verstattet gewesen. Manches aus polnischen Geschichtsschreibern scheint Bagner in seine Geschichte won Polen übertragen zu haben. Diese Geschichte wan Guthry und Gray in 3 starken Abtheilungen aus, deren 1. Polen, die 2. Litthauen, Preußen und Liefland, und die 3. Ost-Preußen und Eurland enthält. — Reiche Materialien, aber desto weniger Ordnung und lichts volle Auswahl! immer aber verläßiger als Solignac!

Unbedeutend ift Hollands Diss. de origine, juribus ac privilegiis Ord. Teut. Frfr. 1749. 4., wie zwei altere Differtationen beffelben Inhalts von Liebhardt und einem Ungenannten aus ben Jahren 1672 und 1677. Unbedeutend ist bas Abrègé chronolog, de l'Hist. de l'O. T. Vienne. 1761. von einem R. R. Hofrath v. Kruft, und fo auch Hessii Discursus inaug. de potissimis personarum in J. S. R. juribus succincta Equ. Ord. Teut. Historia cum 48 Magn. Magistr. Iconibus. Herbip. 1720. fol. Es ift aber ficher die glanzenofte Inauguraldiffertation mit 48 Rupfern! Db die Bildniffe Achnlichkeit haben? muß ich bezweifeln. Authentisch find wohl nur die von Albrecht von Brandenburg an, die auch im Driginal in ben Vorhallen bes Mergentheimer Schloffes noch zu feben find. Mit ben altern Bildniffen fteht es mohl wie mit ben Reihen ber Mebte in den Rreuggangen ber Rlofter, Die ftete bom Erften Stifter anfangen - reine Ibeale!

Es ist Schade, daß es im Orden nicht Sitte war, den Ropf der Hochmeister vor Albrecht auf Munzen zu prägen, obgleich der Ropf eines Salza, Kniprode und Plauen gewiß interessanter ware, als zwanzig Köpfe romischer Kaifer!

Seffens Werk hatte indessen fruher chronologis ich en Werth, da der Bater des Verfassers Ordenskanzler war, ist aber entbehrlich, seit Bachems fürtreffliche Chronologie der Soch und Deutsch meister Munster. 1802. 4. erschienen ift, gegründet auf die muh.

famften archivalischen Untersuchungen.

M. Elbe (Verfasser des schwäbischen Merkurs) schrieb eine Einleitung in die Geschichte des deutschen Ordens. Nurnb. 1784. 8. 1. Ih. und gab auch eine Sammlung für die Geschichte des Ordens Tub. 1785. 1. H. heraus. Jene Einleitung ist eine Jugends arbeit, womit sich der Verfasser zu einer Ordenspfarre den Weg zu bahnen suchte, und immer weit besser als der veraltete Benator, wenn nur der 2. Ih, das Ganze vollendet hätte, da der 1. schon mit d. J. 1440 endet. In der Sammlung, die gleichfalls beim 1. Stück stehen blieb, ist das Leben des Lands Commthurs Grasen von Stahrens berg nicht ohne Interesse. Der Verfasser fand vermuthlich, daß Zeitungsschreibere i weniger Muhe machet, und besser lohnet, als das gelehrteste und gelungenste Werk!

Die brauchbarsten Schriftsteller bes Ordens sind — ehe Boigt kam — unstreitig de Wall, Baczko und Rotzebue — die für die Ordens-Geschichte en gros wenig zu wünschen übrig lassen. Baczko ist wohl der Beste. Nicht uninteressant ware das kleine gut geschriebene Werkchen: Bekers Versuch einer Geschichte der Hochmeister in Preußen seit Kniprode. Berl. 1798. 8., wenn nur mehrere Ordensbeamte nicht die Wahrheit des Vorgebens, daß der Versasser in dem Archive zu Freudenthal die Chronik des Vincentius, Hoskaplans von Kniprode, und die des Michael v. Marburg benutt habe, widersprochen, und selbst die Existenz solcher Ordens Chroniken geleugnet hatten! Interessante Beitrage zur Ordens Geschichte enthalten die Beitrage zur Runde Preus Bens. Ronigeb. 4848. ff., die heftweise erscheinen; bis jest 24 hefte oder 4 Bande.

Ludw. v. Baczko Geschichte Preußens. Königsb. 1792 — 1800. 6 B. 8. ist trefflich, und es ist edel vom Ritter de Wal, daß er in seinen spätern Recherches diesem Werke selbst den Vorzug vor seiner großen Ordensgeschichte zugestehet. Als Nachtrag muß man noch damit verbinden: Gerard v. Malberg, Hochmeister des deutschen Ordens.

Ronigeb. 1806. 8.

Neben Backto mag Robebue Preufens altere Geschichte. Riga. 1808. 4 B. 8. stehen, die bis jum Jahre 1466 gehet. Er hatte bie Erlaubnif, bas geheime Archiv zu Konigeberg zu benuten, und baber findet man in den reichen Anmerkungen viel Reues und Gutes wenn man auch mit bem Text, ber nicht felten in a 6. thetisches Gemasch ausartet, unzufrieden ift. Gin Aufenthalt von 4 Monden unter folden Schaten war wohl zu furg, jumalen wenn Borfenntniffe und fritis fcher Blick fehlen. Offenbar fprang Rotebue gu hart und gu ungerecht mit bem Orben um, ber ftete ein ausgezeichneter Staat bes Mittelalters bleibt und als folder nicht mit ben Augen unferer Beit betrachtet werden darf. Der große Siftorifer Schloger mar gmar mit bem ichwarzen Gemalde gufrieden, aber ihm fcheint bier Etwas Menschliches begegnet gut fenn. Es war in feinen letten Lebensjahren, wo er biefes Wert las, und Rotebue gebenft mehrmals feiner mit großer Achtung! Undere aber haben dem Dichter bewiesen, bag er nicht nur alles feiner fixen Ibee: "ber Orben mar eine Mammelutens Unfalt, feine Edelmonde befreugte Seus fdreden, Buben und Rauber," unterzuordnen gefucht, fondern nicht einmal Urfunden gulefen verftanden habe, und meine Wenigkeit muß bicfem Urtheile

beistimmen. Das berühmte bramatische Genie, das auch in der Geschichte Deutschlands eben so frei mit Carl G. und andern Männern umspringt, war nicht einmal guter historischer Handlanger! Der Geschichtesfreund darf nicht daran denken, wie viele Urkunden die Historiser slüchtig gelesen, wie viele sie nicht geshörig verstanden, und noch weniger daran, daß viele auf Urkunden sich berusen, die gar nicht existirten, oder gar Urkunden unverschämt selbst gesch miedet haben, wie die Mönche und selbst Kanzler v. Luder wig berüchtigten Angedenkens!

Gang ex professo, und mit mabrer Luft und Liebe bearbeitete der deutsche Ordensritter de 2Bal die Geschichte feines Ordens, in seiner Histoire de l'Ordre Teutonique par un Chevalier de l'Ordre. Paris et Rheimes. 1784-1788. VIII. Vol. 8. Sein gewähltes Motto: Similis factus est leoni in operibus suis et sicut catulus leonis rugiens in venatione. Maccab. I. 3. barf man bem Ritter nicht ubel nehmen. Es ift die ausführlichfte Gefchichte bes Ordens, acht ftarfe Bande, gefdrieben mit ungemeinem Tleiß, aber - alles ift dem Ritter wichtig, und daher ift vieles fur andere fo unwichtig, fo ermudend und fo weitschweifig, - alles betrachtet er noch nebenbei mit frommem Ratholiken : Muge, und fur ben Orden find ihm alle Beugen recht, gegen benfelben fast alle vers bachtig! Genug, ber Beift ber Geschichte rubte leider! nicht auf dem madern, gelehrten und edlen Ritter. und der Geift der Philosophie noch weit weniger! Raum erhebt er fich in biefer Sinficht über feine geiftlichen Ordensbruder Dusburg und Benator!

Spaterhin erschienen aus seiner Feder noch die Recherches sur l'ancienne constitution de l'Ordre Teut. Mergentheim. 1807. 2. Vol. 8. mit brauchbaren Anmersfungen. Aber wer studieret nicht lieber die Statuten des Ordens, wie sie Hennig herausgegeben hat, in der alts beutschen Originals Sprache des Jahres 1444?

Die herren Rathe Bachem und Polzer, die den Orden überlebt, und fich viel mit historisch archivalischen Unterstuchungen rühmlichst und lange Jahre beschäftiget haben, könnten uns wohl etwas Besseres liefern als de Wal! Etwas Bleibenderes!

Nach bem guten Ritter that der Orden alles pour gagner des ames à Dieu — die Heiden, les Infidéles et les Idolatres, - alles ober vieles pour gagner la grace du bapteme, und diefe und andere Auftritte geboren unter die verités incontestables offusquées par les vapeurs, qu'exhale le délire philosophique! Ueber Unfalle bes Ordens, ungertrennlich bom schonften menschlichen Loofe, schleicht der Ritter so leise hinweg, als über die Miffethaten ber Ritter! und der Esprit de Corps war ein Brrlicht, bas ihn gar oft ben rechten Weg verfeblen machte! Er felbst scheint es gewiffermaßen gefühlt gu haben, wenn er (VII., 173) fagt: Si les étrangers trouvent que je me suis trop étendu sur la Justification de l'Ordre, je me flatte que la Noblesse de l'Allemagne m'en saura gré: c'est sa cause, que je soutiens, car quelle est la grande maison qui n'a pas donné des Chevaliers à l'Ordre Teutonique. - Very well! - aber Tacitus batte nicht fo gesprochen! und Sume und Gibbon, Schlozer und Spittler auch nicht! Amicus Plato — sed magis amica Veritas!

Ich fannte den biedern Ritter, dessen Muttersprache die franzofische war, und er verziehe mir gerne, ale ich ihn darauf aufmerksam machte, daß der alte harte und launische Bogt Bunderlich so wenig durch "homme admirable" übersetzt werden durfe, als die Bremer Schepe (Schiffe), durch Schöffen (Echevins). — Aber wie kam ich an, als ich gelegenheitlich der Misserhaten der Brüder, die kaum mit der rauhen Ritterzeit entschuldigt werden mögen, fragte: Barum der Orden die Chroniken so sorgfältig habe aufsuchen und vernichten lassen? Unbehaglich war ihm naturs

lich die Behauptung, daß die Geschichte deutscher Herren vor allem deutsch senn musse, und er gab sie durchaus nicht zu, bis ich mit dem Argumentum ad hominem, kam: "Wie wollen denn Ew. Hochwürden Gnaden des Hochmeisters Hohenlohe naive Worte ins Franzdische ohne Berlust übersetzen: A. B. E. Euer Hoch meister bin i nit me?"

Roch liegen große biftorifche Schatze in dem geheimen Archive zu Konigsberg vergraben, benn Rotebue bat nicht bie Salfte ber Urfunden benuten fonnen, weil fie noch nicht geordnet waren, und felbft bie, die er benutte, wie hat er manche benutt? Stoff genug alfo noch fur bie Beitrage gur Runbe Preufens, und Fabers Preufisches Archiv gur Runde ber Borgeit. Mus ihnen lieferte baber auch die befte Geschichte Boigt Geschichte Preuffens. X B. 1827. gr. 8. nach ber fich nichts mehr Renes uber ben abgeschiedenen berühmteffen aller Ritterorden wohl wird fagen laffen. Beniger gekannt find die mubfeligen Sammlungen bes Brn. Archivar Breitenbach ju Mergentheim gur Geschichte bes Ordens und Mergentheims, die aus 34-36 Kolianten beffehen und jest im Stuttgarter Archiv zu finden find. Bielleicht biffillirt baraus ein waterer Bifforifer von Beift eine Fleine Chronif Mergentheims, wie obngefabr Siebenfees uns feine fleine Chronif Murnberge, 1790. 400 S. 8. gab aus bem ekelhaften Bufte ber Noricorum. Aber freilich mar der Rubefit der Deutsch-Ordens-Relicten feine Bertstätte erfindungereicher Rurnberger!

Enbe bes zweiten Banbes.

# 

.4.5 8 <sub>25.2</sub>5 0



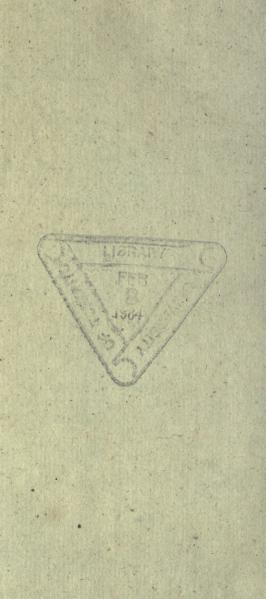

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

